

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

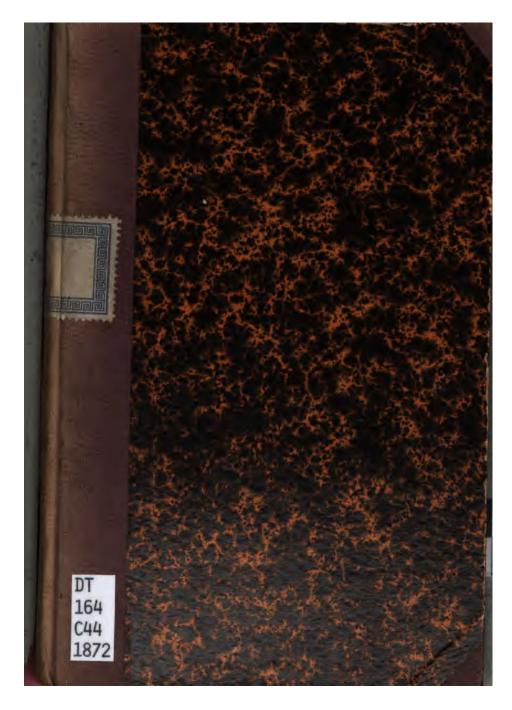



## HOCYLR INSTITUTION on Var, Revolution, and Peace

FOUNDED BY HERBERT HOOVER, 1919





# Reise - Erinnerungen

eines Ruhelojen.

Skizzen aus Afrika und Amerika

von

3. Cornelius.

Wir with the

Wien.

Drud und Cammiffioneverlag von Carl Gerolt's Sobn.

1872.

mehrere Jahre hindurch ruhe- und raftlos von Land zu Land, von Meer zu Meer zu jagen und unter den mannigfaltigsten Situationen und Lebensverhältnissen Freud und Leib des Roiselebens tosten zu lassen.

Nur in flüchtigen Momenten und nicht zu häufig war es bem Schreiber dieser Zeilen gestattet, kurze Notizen über das Gesehene und Erlebte zu machen, mit Ruhe und gesammeltem Geiste nie. Der Kampf ums Dasein, er nahm zuweilen alle Kräfte in Anspruch und ließ keine Muße izu beschaulichen Betrachtungen. Möge der geehrte Leser darauf Rücksicht nehmen und den Reiseerinnerungen eines Ruhelosen Nachsicht angebeihen lassen.

Wien, am 1. Februar 1872.

Der Berfasser.

## Reifebilder aus der algerischen Sahara.

**B**obl Wenigen wird bei der Erinnernng an das Lieb: "Welche Luft gewährt bas Reisen" ber Gebanke an die Sabara auftauchen; benn mare es fo und ift bie Borftellung ber Unannehmlichkeiten einer Buftenreise eine richtige, so mußte er bie Richtigkeit bieser Worte entschieden in Abrede stellen. Niemand wird leugnen, bak eine Reise burch's Berner Oberland ober auf dem Verbede eines Rheindampfers von Mannheim bis Coln zu ben gröften Genuffen eines Erbenpilgers zählen; wie angenehm und glatt verläuft nicht eine Reise ins wildromantische Taminathal nach Pfäffers ober in ben Seengürtel ber Algaueralben, an ben reizenden Gestaden des Leman ober der oberitalienischen Seen, wo abgesehen von den auf Weg und Steg herumbummelnben Lord's und Mafter's, Ladh's und Mig's von dies= und jenseits ber Atlantis, die alljährlich eine bochft monotone und langweilige Staffage zur mahr= haft schönen Landschaft abgeben und einem mitunter alle Luft und Liebe zum Touristenstande verleiben, alles zur Wieberfehr im nächsten Jahre einladet, und Denschen aus von der Natur stiefmütterlich behandelten Gegenden zu fich lockt.

Wie harmlos (für ben Gelbfäckel bes Touristen schon minder) gestaltet sich nicht ein Ausslug zu den Phramiden, Königsgräbern und Sphinz von Gizeh, gar wenn man das für Staubgeborne nicht zu häufige Glück und die Auszeichnung genießt, als Gast des generösen Rhedive im Lande der Kopten und Hieroglyphen zu weilen;

wie gang und gar ungefährlich ist es, sich von gabmen, burch beinabe unerschwingliche, mit aller Barte eingetriebene Steuern und im Falle ber Weigerung ihrer bunktlichen Leistung, burch unmäßige Brügeltrachten firre gemachten Arabern oder Kellahs auf die Höbe der Bbramiben bugfiren zu laffen. Sie, beren Glaubensbrüber in ber Wüste, in etwas mehr als imperativer Weise, ben Reisenden um gefällige Berausgabe seiner Sabe auffordern, schnappen bier in Demuth zusammen, wenn ein blinkendes Goldstück ihre kleine Mübe lobnt.

Ein Leichtes ist es, sich in der bequemen Rajute eines Dampfers der Messagerie impériales oder des Rordbeutschen Lloud der Gunft und Unaunst bes tückiichen Elementes anzuvertrauen, und in furzer Zeit mehr als ben halben Umfang bes Erbballs zu burchmessen, ober mit Empfehlungsbriefen an alle möglichen Beborben und einflufreichen Personen, mit reichen Mitteln und allem erbenklichen Comfort ausgeruftet, eine Reise in irgend einen bekannteren Theil ber alten und neuen

Welt zu unternehmen.

Im Bewußtsein und Gefühle ber Sicherheit, im Rreife feiner Ungehörigen, im traulichen Stubchen läßt fich eine Reise burch die Bufte leicht lefen, ja ber Leser ist gern geneigt, die Schilderung ber Müh- und Drangfale, ber Gefahren einer folden für übertrieben zu halten. und mag auch in manchen Fällen Recht haben; boch febr bäufig ftellt er fich bie Sache febr leicht vor, mabrend in ber Birklichfeit eine Buftenreise für einen Europäer ein Beginnen ist, wobei er stets auf den Tod in der fcredlichften Geftalt gefaßt fein muß.

Es mag fich ber Lefer in die Lage verfeten, in ber ich mich befand, und er wird es begreifen, mas es ba beife, Hunderte von Meilen, ben Seinen entrückt, fern bem Site civilifirter Menichen, neun Monate binburch unter räuberischen, worfbrüchigen Sorben zu manbein, ale Chrift bem glübenben Haffe, bem Fanatismus eingefleischter Christenseinbe, ihren Launen, ihrer Habgier preisgegeben zu sein, ohne jeglichen Schut, ohne Abwehr, ohne Aussicht auf Hilfe sich alle erbenklichen Chicanen und Qualereien schurfischer Araber gefallen lassen zu müssen. Ich überlasse es gerne Jedem, die Annehmlichkeiten und Freuden einer solchen Reise zu verkosten.

Ich will nun in turgen Zügen, ohne bie Gebuld ber geehrten Leser auf bie Probe stellen zu wollen, eine Schilberung meiner Reise in ber algerischen Sahara hier geben.

Einen größeren Contrast konnte ich mir wohl nicht benken, als jenen meiner Gesühle, als ich voll ber Einstrücke noch, welche die Majestät und Pracht, Ueppigkeit und Mannigsaltigkeit ber tropischen Landschaften Centralamerikas und Westindiens auf mein ganzes Wesen ausübten, von Chagres kommend, nach 54tägiger Fahrt über den Ocean, die kahle, steile, öbe Felsenküste Afrikas bei Tandscha (Tanger) erblickte. Der erste Eindruck dieses Landscha (Tanger) erblickte. Der erste Eindruck dieses Landscha war so beprimirend auf meine Willensskraft, daß ich trotz meines langgehegten Wunsches, die Wiste Sahara, jene große, eigenthümliche, in geheimnisvolles Dunkel gehüllte Ländermasse kennen zu lernen, schon am nächsten Tage wieder unter Segel gehen wollte. Ein kaltes Bad für einen in Schweiß Gebadeten konnte nicht abschreckender und unerquicklicher sein.

Inbessen, meinem Vorsatze untreu werben und hier an der Pforte der Wüste umzukehren, wäre ein wenig schmählich gewesen und hätte auf den Muth und die Willensstärke eines Trappers der Prairien von Arskansas ein verdächtiges Streislicht geworsen, darum dachte ich mir: "Frisch gewagt ist halb gewonnen", sagt ein altes Sprichwort, und ich wagte es.

Nachdem ich in Tanger ans Land gestiegen, suchte ich ben Chef eines mir in Havannah empfohlenen Handelshauses auf und hoffte burch seine Bermittlung ben Anschluß an eine ins Innere abgehende Caravane erreichen zu können. Zu meinem Leidwesen (momentan freute ich mich darüber) ersuhr ich ben vor einigen Tagen ersolgten Abgang einer solchen nach der Oase Tasilet. Auf den Abgang einer zweiten zu warten, schien mir zu viel Zeit zu beanspruchen und einigermaßen mißlich; überdies war ein längerer Ausenthalt in dem schmutzigen, krummgassigen Tanger mit seiner wo möglich noch schmutzigeren Judensbevölkerung nicht zu den unadweislichen Vergnügungen dieses Lebens zu zählen.

Das in zwei Tagen abgehenbe Barkschiff bes mir schon bekannten Rhebers riß mich aus meiner Berlegenheit und brachte mich in ber Folge nach breitägiger Fahrt

nach Oran.

Es war nun mein Streben, hier ben Anschluß an eine nach bem Innern abgehenden Caravane zu erreichen; in meinen diesfälligen ernsten Bemühungen wurde ich von dem überaus freundlichen spanischen Consul H. T. wirksam unterstügt; unsern vereinten Bestrebungen geslang es, mich einer nach Gurara (im Süden der alsgerischen Sahara) abgehenden Caravane anschließen zu können.

Ich verhehlte mir die großen Schwierigkeiten meines Unternehmens in keiner Weise, sie waren sehr ernster Natur, boch nach reiflicher Ueberlegung entschloß ich mich, auf mein bisheriges Glück vertrauend, zum Unstritte meiner Reise.

Schon im Elternhause ließ ich mir bas Studium ber arabischen Sprache sehr angelegen sein und hatte eine ziemliche Fertigkeit erworben; während meines zweijährigen Aufenthaltes in Bruder Jonathans Landen hatte ich mich mit Strapazen aller Art vertraut gemacht, ber Gebanke an ben Tob hatte für mich sehr viel von seinen Schrecknissen verloren, denn in den Prairien von Kansas und Texas hatte ich oft mit der Waffe in der Hand ben räuberischen Gambusinos, den Buschrangers

Nordamerikas, mein Leben wehrend, gegenübergestanden, war oft nahe daran, Studien über das Schweben in freier Luft (an einem Seile) anstellen zu können, oder ein paar Zoll Eisen eines mexikanischen Cuchillo's zwischen meinen Rippen zu fühlen.

Indessen, damals war mein Glücksstern noch in vollem Glanze, und ich konnte mich und meine mühsam ersparten Dollars mit heiler Haut aus dem mit Gestindel ber ärasten Sorte bevölkerten Teras zurücksieben.

Der Gebanke, wo möglich von einem strenggläubigen fanatischen Wüstensohne, der sich dadurch den siedenten Himmel zu verdienen suchen könnte, daß er einem räudigen Christenhund (Relbh) bei dem Schopfe ins Jenseits spedirte, um einen Kopf kürzer gemacht werden zu können, war allerdings etwas widrig, indessen wer vermochte in die Zukunft zu blicken! Mit Eiser betried ich die Vordereitungen zur Abreise; im Vergleiche zur Ausdehnung und Art der Reise waren dieselben verhältnismäßig schnell beendet. Mein ganzes Gepäck mochte wohl kaum 60 Pfund erreichen, ein Sack mit Datteln, Kuskusmehl, einige Maiskuchen (Galetta's), einige Schläuche (aus ungegerbten Schaffellen) Wasser, ein Fläschen Rum und einige unentbehrliche Medicamente waren mein Proviant.

Obwohl es möglich ift, in europäischer Kleibung, so weit die französischen Bajonette reichen, zu reisen, so thut man doch besser, gleich von Beginn in arabischer Tracht sich zu kleiden, überdies ist die sengende Sonnenstige im Innern, besonders in der Region der Sandbügel El Erg, derart, daß sie jede dichtere Bekleidung verleidet. Ein weißer Burnus aus Wolle, eine Pumphose aus gleichem Stosse, einige Sandalen und ein spitzulausender, mit phantastischen Schnörkeln versehener Strohhut mit breiter Krämpe bildete meinen Anzug; ein alter Genosse aus Texas, ein sechstäusiger Revolver mit Munition für 200 Schüsse, ein gutes Bowies

messer meine Bewaffnung. Meine Dollars hatte ich in französische Francs, bem allgemein gangbaren Gelbe in ber Wüste, umgewechselt und trug sie nehst einem kleinen Papiervorrathe in einem Gurte um ben Leib. Ein kleines unentbehrliches Zelt mit bem nöthigen Zu-

gebor vervellständigte meine Ausruftung.

Mein Nächstes mußte es nun sein, meine Reisegefährten kennen zu lernen. Unsere Caravane bestand
mit Einschluß des Führers aus 82 Personen und 245
Kameelen, die mit französischer Waare, Cattuns, Leinen, Messen, Eisen- und Glaswaaren, Matten u. s. w., beladen waren, auf dem Rückwege hätten Datteln, besonders aus der Dase Tasilet, die als die besten in der Wüste gelten, Straußsedern, Wolle, Kameelhaare und
Goldstaub ihre Fracht gebildet.

Die meisten ber Leute waren mit ihren langen Feuersteinschloß-Gewehren, worunter einige reich mit Silber beschlagen, und dünnen haarscharfen Messern bewassnet, und der Stolz der Leute auf dieselben war beutlich zu erkennen. Zwei unter ihnen waren hierlands geboren und sprachen das französische und spanische Idiom mit ziemlicher Geläusigkeit, ein Zusall, der mir, da ich des Arabischen nicht ganz mächtig war, sehr zu

ftatten fam.

Manche meiner Reisegenossen hatten ein so burchstriebenes habgieriges Gesicht, echte Galgenphhssiognomien, baß es mir gruselig zu Muthe ward und ich unwillstürlich an ben Kopf griff, um mich zu versichern, daß er noch sest am Rumpse site. Besonders erregte der Führer der Caravane, Ben Abdallah, ein alter Araber vom Stamme der Beni\*) Hamam, ein athletisch gebauter, sinster aussehender Mann mit grauem bis zur Brust reichendem Barte, mein gerechtes Mißtrauen. Ich hatte mit ihm einen Vertrag abgeschlossen, nach welchem ich

<sup>\*)</sup> Ben ober Uleb, plur. Beni, Ulab, Cohne ober Abtommlinge.

für ein Reitkameel 80 Francs Miethe zahlen, mich selbst verpflegen und für die Beischaffung des Proviantes selbst sorgen mußte, wogegen er sich verpflichtete, mich für die Summe von 120 Francs sicher nach Timminum, in Gurara, zu bringen. Wie wenig er sein Wort hielt, wie schändlich er mich betrogen, ja mich in die ernsteste Lebensgefahr brachte, hatte ich leider nur zu bald Gelegenheit zu ersahren.

Am 12. Mai 1868 war die Caravane marschfertig, und nachdem die Leute sich vorschriftsmäßig dreimal gegen Osten verneigt, ihre Gebete und Waschungen (el udhu) verrichtet hatten, traten wir früh Morgens

unfere Reife an.

Es wird gewiß nicht überflüffig erscheinen, wenn ich hier zum bessern Berständnisse des Nachfolgenden den Terrainverhältnissen des Landes einige Worte widme.

Die einzelnen Züge bes Atlasgebirges, das von West nach Ost immer an Höhe abnimmt, theilen das Land in drei verschiedene, scharf begrenzte, durch Begestation und Form gekennzeichnete Abstusungen. Dringt man von der Küste gegen das Innere vor, so betritt man zuerst das Tell oder die Küstenlandschaften, gut bebautes, mitunter herrliches Land mit üppiger Flora, das sich in Marokso am weitesten gegen das Innere des Landes ausbreitet, sodann immer schmäler wird und endlich in Tunis mit dem inneren Lande in ein einziges Gebiet ausgebt.

Das nächste Gebiet bilbet die Hochebene der Schott's, ein Plateau von ziemlicher Erhebung, das im Norden gegen das Tell durch hohe Gebirgszüge (in der Provinz Oran durch das Sardagebirge), im Süden gegen das eigentliche Wüstenland durch die Gebirgsketten des Djebel Ksan, Djebel Ksal, Djebel Amur u. s. w. getrennt ist. Eine in oftnordöstlicher Richtung verlaufende Reihe aröftentheils trockengelegter Seen und Sümpfe mit sal-

zigem Wasser (Schott's genannt) charakterisirt bieses Plateau. Es vermittelt ben Uebergang vom Tell zur eigentlichen Wüsse, obwohl es in einigen Theilen, bessonbers in der Provinz Oran, im Gebiete des Schott el Garbi und Schott-eschergi ein beinahe trositosseres Vild als die eigentliche Sabara bietet.

Jenseits ber letigenannten Gebirge endlich behnt sich die unübersehbare Buste aus, worin man aber wieder die Hammada, steiniges, vegetations und wassersarmes Hochland und die Region der beweglichen Sand-

hügel El Erg, unterscheiben muß.

Und nun gurud zur Reise. Wir verließen Oran auf ber auten in europäischer Art gebauten Chauffee und nahmen die Route nach Maskara, bas wir nach 5 Tagen erreichten. Unmittelbar vor den Thoren Drans breitet fich eine kleine Cbene (Motla) aus, bie sich bis an das Tessalagebirge im Güben erstreckt. Beizen und Gerfte, Dais und Beinrebe liefern bier ergiebige Ernten. Einzelne in ber Ebene gerftreute Karmen laffen die Wohnfite ber europäischen Colonis ften erkennen. Auf der Route von Oran bis zum Gebirge im Süben liegen die kleinen aber netten Orte Senta, Balmy, le Tlelat, St. Denis el Sig. Letterer, ber größte unter biesen, mag 2-300 Häuser und 1200 Einwohner zählen. Araber befam ich bis jett wenige zu Gesicht, überhaupt glaubt man sich, abgesehen bes Anblick ber Drometare, die bie und da auf den Grasflächen weiben, ber eigenthumlichen Begetation und einiger in Lumpen gehüllter, bettelnber Abkömmlinge ber Abassiden, in irgend einen Theil der Provence ober Sübspaniens versett.

Von St. Denis el Sig im Babi\*) Sig kamen wir über ben Bag L'Habra, burch welchen bie Straße in

<sup>\*)</sup> Flufithal, im Sommer gewöhnlich troden, in ber Regenzeit hingegen vom Fluffe erfüllt.

aablreichen Windungen sich auf den Sattel der Höhe schwingt und unseren Runftstraßen in ben Alben nichts nachgibt, nach Dueb el Hammam, einem kleinen Ort im Babi Sig. hier fab ich bie erften größeren Duar's (Relte) ber Araber, die alle jur Abwehr gegen diebische Einariffe mit bichten Hecken von Weikdorn und Difteln umgeben und von groken fläffenden Bolisbunden bewacht maren. Die Belte maren febr geräumig und gemährten ausreichenben Schutz gegen bie fengenben Sonnenstrablen. Noch einmal erklommen wir bie Sobe bes Gebirges und erreichten balb Maskara, nach Oran und Tlemcen bie größte und wichtigste Stadt bes Tells in der Broving Oran. Die Caravane machte bier einige Tage Halt, um Provision und Ladung zu vervollstänbigen. 3ch benütte bie Gelegenheit und burchstreifte bie Stadt nach allen Richtungen, um bas Treiben ber Araber näher kennen zu lernen. In Maskara, bas aus zwei gesonderten Bierteln, dem mit einer crenelirten Mauer umgebenen Europäerviertel und dem im Norden gelegenen Araberviertel besteht, fand ich alle Thpen ber algerischen Sabara vertreten. Der wöchentlich abgehaltene Markt, zu welchem bie Araber aus bem ganzen füblichen Theile ber Broving ihre Broducte bringen, bot ein lebhaftes Bild und Gemisch aller Sautfarben und Trackten dar, und war mir der willkommenste Stoff zu Betrachtungen. Männer aus ber Dafe Rfur. aus Tuat und Gurara. Berber und Bewohner bes anstokenden Marokko handelten und stritten mit den hier fehr zahlreich vertretenen Juden. Auffallend waren bie Bäufer ber Juben bezeichnet, indem fie an ben Wanben und an den Thüren die rothen (blutigen) Abdrücke der inneren Sandfläche zeigten; wie ich nachträglich erfuhr, sei bies zur Erinnerung an bie Befreiung aus bem ägbptischen Joche, wo ja bekanntlich nach ber Bibelsage ber Würgengel in ber Nacht vor bem Auszuge die Erstgeborenen ber Aegup. ter tödtete, mährend er bie Häuser der Juden, die ihre

Thuren mit bem Blute bes Opferlammes bestrichen batten. verschonte. Sochit erabblich mar die Scene amischen zwei Hanbelnben, wovon ber Berkäufer ein Jube, ber Käufer ein Araber war. Sie überboten sich gegenseitig im Schreien und im Betrügen und nach ftundenlangem Feilschen hatte ber Araber zulett ben raffinirten Juben boch übervortheilt und ging mit ber Miene eines Sieaers ab, mabrend ber Jude nun ploglich ben Betrug merkte und ein entsetliches Zetergeschrei, begleitet von feinen Glaubensgenoffen, anhob, mabrend bie umftebenben Araber in bosbaftes Lachen ausbrachen. Die Stellung ber Juben ift überhaupt in ber ganzen Bufte eine nicht beneibenswerthe: vom Araber verachtet und bei jeber Belegenheit betrogen und geprellt, ift er feines schrecklichen Schmukes wegen auch von den europäischen Colonisten gemieden. Er betreibt bier zu Lande alle möglichen Sandwerte, besonders bas Schustergewerbe. befaßt fich mit bem Detailbanbel, wetteifert an Sabaier mit dem Araber, ist aber babei so feige, daß er bier mehr als in Europa bas Bulver fürchtet. Dem Reisenben in ber Wüste wird er bald burch sein intriguantes Benehmen verhaft werben. Der Müßiggang, die Urbeiteichen bes Arabers in ben Stäbten ift unglaublich. bas dolce far niente ber Italiener steht bier in seiner bochften Bluthe, er erträgt lieber die größten Entbehrungen, als sich zu ber unbedeutenbsten Arbeit zu bequemen; fein einzig Trachten und Sinnen ift, burch Betteln ober burch Aniffe und Betrug, im schlimmften Falle burch einen fühnen Griff die geringen Bedurfniffe zu feinem Unterhalt fich zu schaffen und bas Leben fo zu friften. Bum Opfer seiner ehrlichen Absichten ift gewöhnlich ein judischer Rustus- ober Maisbrodfrämer auserlesen.

Die Felds und Hausarbeit besorgen im ganzen Tell beinahe burchwegs Berber, aus Marokko einges wanderte Leute, die tuchtige Arbeiter abgeben und nach

İ

3 bis 4 Jahren mit ben gemachten Ersparnissen in ihre heimat zurückehren und sich einen eigenen herb grunden.

Bon schönem Schlage sind hier die jüdischen Frauen und Mädchen und hie und da gewahrt man noch Gesicht und Körper & la Rebecca; sie kleiden sich in ihrer ursprünglichen Tracht, die ihnen nicht übel steht, besonders der rothe sammtene Mantel mit Kapuze.

Sowohl in Religion als auch in Sitten und Gebräuchen haben hier die Juden und Araber manches gemein; es darf dies nicht Wunder nehmen, da man die Abkunft beider Bölker von Abraham nicht leugnen

fann.

Bor Aufgang ber Sonne rief ber Mubem von ber Galerie bes Minarets bie Gläubigen zum Gebete; ber Mann hatte eine Stimme, um die ihn jeder Bari-

ton ber europäischen Theater beneiben konnte.

Balb füllten sich die Straßen mit Menschen, ber Markt bot jett ein schreckliches Gewirre dar, ich besuchte ihn und war bald im Gespräche mit einigen Krämern verwickelt. Immer zogen die braunen mageren Körper der Araber meine Ausmerksamkeit auf sich; ich konnte die Krast nicht begreisen, die diesen Körpern innewohnte und deren Beweise ich oft wahrgenommen, wobei man erwägen muß, daß die Genügsamkeit der Araber unerreicht dasteht, und ein die zwei Tassen dicksligigen Moccakaffees, einige Bissen Kuskus sein ganzes Mahl ausmachen, das er Tag sür Tag zu sich nimmt.

Die größte Zahl ber Araber in ben Städten vermag sich jedoch selbst biese geringen Bedürsnisse nicht zu verschaffen, sie muß zu Nahrungssubstanzen ihre Zuslucht nehmen, die den Etel jedes Europäers im

höchsten Grabe erregen würden.

Die Nachwehen und Folgen ber letzten im Winter 1867—68 ausgebrochenen Hungersnoth, hervorgerufen burch brei auf einanderfolgende Migwachsjahre, waren auf den Gesichtern der meisten zu lesen. Wie groß das materielle Clend der Araber ist, wie heftig der Hunger in den Eingeweiden derselben wüthen muß, auf welche Art sie ihn zu stillen suchen, zeigeten mir folgende zwei Scenen: Im bunten Getümmel des Warktes ertönte plöylich ein geller Schrei aus Hunderten von Rehlen, eine riesige Staubwolke hüllte plöylich Alles ein, bald darauf hörte ich ein wirres Geräusch, ähnlich dem beim Oreschen des Getreides verursachten, begleitet von einem Buthgebrüll der Menge; im selben Momente sah ich das hastige Zusammenpacken der Verkäuser, während einzelne Kurchtsame sich in die Häuser slüchteten.

3ch eilte auf ben Schauplat zu und fand einen bichten Anäuel zerriffener, mit Ungeziefer aller Art bedeckter Araber, in bessen Witte einige von ihnen mit heftig blu= tenden Köbfen und Rücken auf der Erde fich wanden, mabrend einige Spahis und Gensd'armes maures mit ihren Stöden die Menge zurückträngten und zum Auseinandergeben aufforderten. Alsbald trieben dieselben mit erneuerten Stockhieben (Matraque) die halbtodtgeprügelten Araber auf bas am Marktvlate befindliche Bureau d'Arabes. wo fie nach bestandenem Berhör gewöhnlich im Sofe desfelben ihre Strafe empfangen, die in 20—40 Matraque= bieben und 3-4 Tage Einzelhaft bei Waffer und Brob besteht. Die Bucht eines solchen Siebes mag eine fürchterliche sein, wenn man bebenkt, bag die Matraque ein bunner, an einem Ende knollenartig verwachsener Wurzelstock von ungemeiner Härte ist, und er mit seltener Birtuosität von den französischen Sbirren Afrikas, den Gensd'armes maures und Spahis\*) gehandhabt wird. Auf meine Frage über die Veranlassung zu diesem Auftritte erfuhr ich ben Hergang besselben.

Die Stände ber Krämer find in Reihen geordnet, so daß in ein und berselben Reihe nur gleiche Artikel zum Berkaufe gelangen. So gibt es 3. B. eine Reihe

<sup>\*)</sup> Gingeborne in frangofischen Rriegebienften.

mit Datteln- und Johannisbrod-, eine zweite mit Reigenund Reigenbrod-, eine britte mit Rustus- und Maisbrodvertäufern u. f. w. In ter Reihe ber letteren hatten fich um ben Stand eines jubischen Banblers einige Araber, benen ber wuthenbste Sunger ans allen Mienen au lefen war, gesammelt, in ber unlöblichen Absicht, im gunftigen Momente mit ber Beute einiger Rustusbrobe in ber Menge zu verschwinden. Der Banbler lief fich jeboch burch bas entsponnene Gespräch über ben Werth eines Brotes nicht irre führen und wandte kein Auge von ben ausgestellten Waaren ab; bes langen Reilschens mube, rif ben braunen Buftenfohnen endlich bie Gebuld; auf gut Glud griff einer von ihnen nach einem Ruchen. ber im nächsten Momente in Atome gerbrockelt war: während die Umstehenden über die Maisbrode berfturzten und ben Rram plünberten, hatte ber Bertaufer ben Räuber, ber ben erften Griff gethan, bei bem Urme erfaßt und erhob nun ein Zetergeschrei, worauf balb bie zur herftellung ber Ordnung aufgestellten Spahis berbeistürmten und nun unbarmbergia auf die Röpfe ber Rachststebenben lostrommelten; hagelbicht fielen bie Diebe auf ben Rücken bes armen wehrlosen Opfers und einiger seiner Genoffen, die ihn aus ben Sanben ber Büttel retten wollten.

Ich konnte nur mit Abscheu mich von solchen Scenen abwenden und machte mich auf den Weg nach bem Araberviertel; bei dem Thore der Stadt angelangt, sah ich auf den vor demselben aufgehäuften Kehricht-hausen eine Menge halbnackter, zu Stelet abgemagerter Männer, Frauen und Kinder ramit beschäftiget, aus dem Pferdemist die noch unverdauten Hafer- und Gerstenkörner auszulesen und zu verzehren, während andere die Knochen mit Steinen zerklopften und die Splitter mit Wasser beseuchtet zum Munde führten, um dem Hungertode zu entgehen. Ein zur Unkenntlichkeit abgemagertes Weib, das in dem Schoofe ihres Rockes zwei

bem Tobe nabe Kinder am Rücken trug, froch auf Händen und Kuken zu mir heran und füßte. bevor ich es noch verhindern konnte, den Saum meines Burnus und bat mich um einen Biffen Brob, indem fie fagte, daß fie felbst im Rebrichte nichts mehr finden könne: wie konnte ich als Mensch anders handeln, als bak ich einige Ruchen kaufte und fie ihr gab, mich eiligst entfernend, um ihren Dankesbezeigungen zu entgeben. und auch aus dem Grunde, daß in wenigen Minuten eine ganze Schaar bettelnber Araber mich umgab, bie ich felbst mit bem besten Willen nicht hatte befriedigen können. Unter solchen Umständen barf es nicht Wunder nehmen, täglich den Sungertod gestorbene Araber auf ben Gaffen liegen zu finden. Solche Scenen wieberbolen sich beinahe alle Markttage, und wie ich mährend meines neunmonatlichen Aufenthaltes in Algerien Gelegenheit hatte zu sehen, beinahe an allen Orten der brei Brovinzen.

Und die Schuld an diesen jammervollen Verhälts nissen, an diesem unerhörten materiellen Elende, an der traurigen Lage in der ganzen Colonie trägt nur die

französische Regierung.

Wenn die Franzosen heute nach 40jähriger Occupation des Landes die Bilanz ziehen, und die Erfolge, den Nuten ihres disherigen Wirkens mit den gebrachten Opfern vergleichen, so entrollt sich ihnen ein trauriges Bild, wenn auch die Gouverneure der Colonie alle Schattenseiten der unseligen Wirthschaft vertuschten und nach Paris schön und rosig gefärdte Berichte über den Zustand derselben sendeten, wenn auch Napoleon auf seiner Reise in der Colonie seine Zusriedenheit über die Lage der Dinge äußerte und ihm die Behörden dasselbe Gautelspiel aufführten, das Potemkin seiner Kaiserin Katharina II. in der Krim und Südrußland bereitete.

Mit ungeheueren Opfern an Menschenleben, worunter leiber auch bas vieler beutscher Lanbeskinder, und Capital, haben sich die Zustände seit der Invasion im Jahre 1830 wenig gebessert. Der Einsluß Frankreichs auf die Stämme der algerischen Sahara ist kein großer, die Sicherheit nur soweit leidlich, als die Bajonette seiner Truppen reichen; süblich von Biskra, El Laghuat und Gerhville weiß man blutwenig von der Oberherrschaft Frankreichs, ja es ist geradezu das Gefährlichste, als französischer Spion in diesen Gegenden gehalten zu werden, die größte Verdächtigung, die einem Reisenden angetban werden kann.

Bill die Colonialregierung Steuern erheben, so muß sie bedeutende Truppencolonnen in das Gebiet der Tributpflichtigen entsenden und sie ihnen mit Gewalt abenehmen; in den meisten Fällen jedoch hat sie das leere Nachsehen, indem sie zu spät kommt, die Stämme ihre Zelte vor Annäherung der Truppen abbrechen und weiter ziehen, während die Franzosen nun alles verwüsten, was sich nur verwüsten läßt, und selbst die Oattelpalmpflanzungen vernichten, die jedem Araber heilig sind.

So trägt eine Nation, die sich brüftet, an der Spite der Civilisation zu schreiten, die Segnungen der Cultur unter wilde Bölker! D civilisirte Barbaren!

Anstatt die Colonie mit tüchtigen ehrbaren Leuten zu bevölkern, entledigt sich Frankreich aller unangenehmen Subjecte im Mutterlande dadurch, daß sie diesels ben nach Algerien schickt, Leute, die mit dem Code civil in irgend einer Art in Conslict gerathen waren, und die zur Strase hier nun Zeit und Muße haben, sich zu bessern, meistens aber nur noch tieser zu sinken.

Daburch, baß die Regierung ihnen Keine Ländereien überläßt, machte sich das persönliche Willfürregiment des decembristischen Casarenthums diese Leute verbindlich und zu getreuen Dienern und Executoren ber Beseble.

Freiwillig angesiebelte, ehrbare, tüchtige Landwirthe und Negocianten zählt die Colonie wenige.

Für die Civilisation der Araber ist soviel wie gar nichts geschehen; in den Städten haben die Araber die schlechten Sitten und Gewohnheiten des Pöbels sich eigen gemacht und treten die Gebote ihres Glaubens mit Füßen, indem sie trot des Verbotes des Korans sich mit Ubspath, Cognac und Wein betäuben und betrinken. Kaum eine halbe Stunde außerhalb der Stadtmauern lebt der Araber in seinem Zelte in derselben Unwissenheit, im selben Schmutze, in denselben bar-

barifden Sitten wie ebebem.

Die grenzenlose Willfürherrschaft ber Bureaux arabes, beren Beamte frangofifche, ber arabifden Sprache mächtige Officiere sind, und welche bie competenten Beborben ber Araber in allen Angelegenheiten bilben; bie Verachtung, mit welcher bie einheimische Bevölferung von biefen behandelt wird, bie gewaltthätigen, roben, emporenden Broceduren, die auf Anordnung des Bureau arabe vorgenommen werben, alles bies ift eben nicht geeignet, milbe Gesinnungen in ben Bergen ber Araber zu erwecken und auftommmen zu laffen; fie machten mir ben haß, ben Fanatismus ber Araber im Lande begreiflich, ber im äußerlichen Umgange gurudtritt und gefälligen und glatten Manieren, die von Unterwürfigfeit und Berföhnlichkeit zu zeigen scheinen, Plat macht: unbemerkt blickt aber aus bem Gesichte bes Arabers ber unauslöschliche Saß gegen die Unterdrücker und Reinde ihres Landes, ihrer Religion, ihrer Freiheit. Auf eine Umwandlung zu Gunften ber Franzosen in bem Wesen ber Araber barf und wird die Regierung nie gablen fönnen.

Bährend eines 40jährigen Besitzes der Colonie hat Frankreich für die Hebung der intellectuellen und moralisschen Fähigkeiten, der Bildung des Geistes der einheimisschen Bölker soviel wie gar nichts gethan; vergebens sucht man nach Bildungs- und Arbeitsanstalten, in tenen der Sinn für Arbeitsamkeit, Chrlichkeit, Reinlichkeit in ihnen

geweckt und gepflegt murbe; mußig verberben biese vielen Arbeitskräfte, bie ber heimischen Industrie, ben Gewerben und bem Hanbel auf bie Beine helfen könnten.

Die natürliche Folge ist bie, daß bei der großen Arbeitsschen des Bolkes die Gefängnisse aller Städte mit arabischen Gesangenen überfüllt sind, und trotz der nicht beneidenswerthen Lage derselben, die Araber sich irgend eines Berbrechens schuldig machen, um auf Staatskosten in den Gefängnissen erhalten zu werden, und damit der persönlichen Sorze um den Unterhalt überhoben zu sein. Wenn bei der großen Noth, bei dem unaussprechlichen Hasse der Araber, Morde an Franzosen und Colonisten überhaupt nicht allzuhäusig sind, so ist dies nur der Strenze des Gesetes zuzuschreiben, die der Araber und mit Recht fürchtet, denn wahrhafztig, die Handbaung des Code Napoléon und Code civil in Algerien ist eben keine milbe.

Die rücksichtslose und engherzige Militärwirthschaft ist der Ruin des Landes; die ergebenen Stämme seufzen unter der Last der Abgaben und finden doch keinen ergiebigen Schutz gegen die Ueberfälle und Raubzüge der aufrührerischen Stämme in den südlichen Landskrichen

der algerischen Sahara.

Die französische Regierung begnügte sich bisher ramit, das Land, so gut es anging, sinanziell auszupressen und sür seine Armee eine Pflanz- und llebungssichule zu haben; in Anbetracht der großen Truppenmassen, welche die Erhaltung der Colonie bedarf, eine sehr kostspielige Schule. Bei der anerkannten Tapferseit der Stämme der algerischen Sahara möge sich die Regierung nicht dem Glauben hingehen, im unangessochtenen Besitze des Landes zu sein, sie möge sich in Acht nehmen, daß für die Truppe nicht noch der Tag komme, an welchem dieselbe ihr einzig Heil auf den Schiffen suchen müßte, wie sie denn im Verlaufe der 40 Jahre östers nabe daran war. Noch in jüngster

Zeit, im Jahre 1864, als Si Sliman Sibi Hamsa, ber Chef ber Ulab Sibi Scheichs, sich erhob, wurden ansangs

bie Franzosen bis an bas Tell zurückgebrängt.

Wenn ich auch nun zugebe, da ich es selbst erfahren mußte, daß ein Volk wie die Araber, deren Sitten und Resligion die intolerantesten der Welt sind, für die Segnungen der Eultur und Eivilisation unzugänglich ist, so ist jesdoch die Art und Weise ihrer Behandlung von Seite der Franzosen eine in keiner Weise zu rechtsertigende. In dieser Hinsicht wäre es das Beste, die Araber immer weiter zurückzudrängen, das Land mit europäischen Colonisten zu bevölkern und so der Cultur eine erweizterte Wirkungssphäre zu geben; alsbald würde die Colonie auch die Staatseinnahmen vermehren und nicht wie die zur Stunde den Staatssäckel in Anspruch nehmen.

Doch nun nach dieser Abschweifung zurück zu meiner Reise. Nach dreitägigem Aufenthalte in Mascara braschen wir wieder weiter nach Süden auf. Bon Mascara führen zwei Caravanenstraßen nach dem Süden, eine in südöstlicher Richtung nach dem Orte Frendah, die zweite in südwestlicher Richtung über Sarda, beide Orte liegen an der Grenze des Hochplateaus der Schott. Da in Frendah noch einige Leute aus Tagremaret mit ihren Kameelen zu uns stoßen sollten, so schlugen wir

biefe Richtung ein.

Bot die Gegend bisher ein leibliches Bild, indem boch die Abhänge des Gebirges mit Gesträuch und niedzigen Bäumen, der Boden links und rechts der Chausse mit Cactéen und Alos bepflanzt war, so hörte nun eine Stunde süblich von Mascara jede Spur von Straße und beinahe alle Begetation auf; dürres Gras und niedzige, kaum einen Schuh hohe Sträucher bedeckten den Boden, hie und da sah man am Saume eines Wasserttimpels einiges Oleandergebüsch, weit und breit kein Baum, in dessen Schatten man auf einige Minuten

ausruhen und vor ber brennenben hite Schutz gefunben hätte. Nachdem wir die kleine Ebene, die uns noch vom Gebirge trennte, durchmessen hatten, kamen wir in das kahle, steinige, zerrissene Felsgebirge, das mit jedem Schritte öber und steiniger wurde. Welch troft-

loser Anblick!

Nach einem neunstündigen anstrengenden Marsche, respective Ritte, lagerten wir am Abhange einer kleinen Höhe, in der Nähe eines kleinen, von Oleandergebusch versbeckten Wassertümpels, der ziemlich gutes Wasser hatte. Auf der uns gegenüber liegenden Anhöhe stand das Grad eines Scheriffs in Form eines quadratförmig von mannsshohen Mauern umgebenen Raumes, der mit einer Ruppel überwölbt war; Kuppel und Mauern waren weiß übertüncht und weithin sichtbar.

Da ich keine Diener hatte, so mußte ich mir mein Zelt selbst ausschlagen, und legte mich, nachbem bies geschehen war und ich mein höchst frugales Mahl verzehrt, auf meine Matte nieder, um auszuruhen.

Obwohl ber Ritt auf einem Kameele nicht stoßenb und unangenehm ist, im Gegentheil man in einer steten wiegenden Bewegung sich befindet, so war boch bas

ungewohnte Sigen ermübenb.

Am folgenden Tage erreichten wir den Wadi Mina, ein Flußthal von ziemlicher Ausdehnung, und lagerten im Caravanserail, ein großes Gebäude mit umzäuntem Hofe zur Aufnahme der Thiere; jest war es leer und verlassen und theilweise zerstört. Nach drei tüchtigen Tagemärschen erreichten wir endlich Frendah, den letzten Ort im Tell, klein, unansehnlich, bestehend aus 6 bis 7 Gebäuden, mit einer kleinen Besatung, die in Zelten campirte; die Bewohner, größtentheils arabische Juden, erreichten kaum die Zahl 100.

Das Gebirge, bas wir eben burchschritten hatten, bot in einigen Theilen einen eigenthümlichen intereffanten Anblick. besonders waren dies die großartigen Erofionderscheinungen. Bon dem Kamme gegen den Fuß sich erweiternde, breite, tiese Rinnsale durchschnitten dem Abhang allenthalben, an den Wänden der Rinnen konnte man die Schichtung der Gesteine deutlich erkennen. Jedensfalls mußten große Wassermassen hier ihren Abflußgefunden haben; hier in der unmittelbaren Rähe von Frendah war die Nordseite der Berge mit dichtem, die Südseite hingegen mit spärlichem Gebüsch und Strauchswerf bedeckt.

Nachdem die Schläuche mit frischem Wasser gestüllt waren, und die erwarteten Leute mit ihren Kasmeelen sich und angeschlossen hatten, ging es nun südswärts in die Region der Schott's, die, eine Tagreise von hier, den Charakter der reinen Wüste in ganzem Maße trägt. War es disher noch möglich, einiges Holz zu sinden und sich damit noch einige Sveisen zuzubereiten, so konnte jetzt wohl davon keine Rede mehr sein, denn soweit das Auge blickte, war kein Grashalm, geschweize Strauch zu erspähen, die ganze Gegend war eine wellenförmige, mit Steingerölle und Sand bedeckte Ebene; im fernen Süden tauchten die dunkelblauen Wassen des Diebel Amur und Diebel Ksel auf.

Brunnen oder Wasser überhaupt war nach ber Versssicherung der Lente in Frendah auf drei Tagereisen weit keines zu sinden. Mein Vorsatz, mit dem Wassersspärlich umzugehen, war leider bald nicht mehr aussführbar, denn der entsetzliche Durst, der mich qualte, machte meinen Vorrath erschrecklich schnell schwinden. Zu dem Durste gesellte sich bald eine neue, viel grössere Qual. Ben Abdallah, unser Führer, warf bald, nachdem wir Frendah im Rücken hatten, die Maske der Freundlichkeit, die er bis dahin aus Ursache der auf dieser Strecke stets patrouillirenden Spahis und Genscharmes maures bewahrte, ab und zeigte sich in seiner wahren Gestalt. Sein Benehmen war von nun an das niederträchtigste, unverschämteste, das ich wäh-

rend neun Monaten, die ich in diesem Lande zubrachte, an mir ersahren mußte. Bis an den obengenannten Ort war ich meistens an der Spitze der Caradane geritten: Ben Abdallah erwies sich mir in jeder Hinsicht gefällig und gab auf alle meine Fragen Bescheid. Rum mußte ich an der Queue des Zuges meinen Platz nehmen, und ausgeschlossen von jedem Gespräche, hatte ich nur das Vergnügen, den ganzen Staub und Sand, den die Thiere auf dem Boden auswirbelten, zu verdauen.

Um nächsten Halteplat, ben wir nach breizehnstündigem Ritte erreichten, schlug ich mein Zelt etwas abseits vom Lagerplat der Uebrigen auf, um jede Collision zu vermeiden. Ich sammelte einigen Kameelmist, machte damit ein Feuer und bereitete mir mein einsaches Mahl, indem ich einen kleinen Kuskuskuchen auf dem Feuer garbriet. Während ich es verzehrte, kamen einige der Leute, die wahrscheinlich aufgehetzt von Ben Abdallah, ihm in der Unverschämtheit Folge leisteten, und verlangten ein wenig Kuskus; ich konnte nichts anderes thun, als ihnen welchen geben; ich mußte gute Miene zum bösen Spiele machen, stand ich ja ganz in ihrer Hand.

Während ber Nacht verließ ich mehrmals mein Zelt, um nach den Kameelen zu sehen; immer sesselte mich dann die unaussprechliche Herrlichkeit der Nacht in der Wüste und lockte mich während meiner ganzen Reise oft aus dem Zelte. In unserem lieben Deutsch-land sah ich wohl nie solch klaren Himmel, die Bläue des Firmaments in der Wüste wird wohl nicht übertroffen; azurblau spannt sich das Himmelsgewölbe über der Erde, die tausend und tausend Sterne, sie glänzen noch einsmal so hell, die Luft ist dabei so durchsichtig, daß man auf die weiteste Entsernung Gegenstände zu erkennen versmag; ja die größeren Sterne haben hier ein so intenssives Licht, daß Gegenstände auf dem weißen Sandsboden Schatten werfen. Die Atmosphäre ist so rein,

baß man mit freiem Ange die Trabanten des Jupiter auszunehmen im Stande ist. Eine angenehme Kühle wirkt erfrischend auf die abgespannten Nerven, lautslose Stille, höchstens unterbrochen durch das ekelhafte Geheul und Gekläffe der Hhänen und Schakale, herrscht hier. Es ist daher leicht zu begreifen, daß die Nacht in den Gedichten und Liedern der Araber eine große Rolle spielt, daß er die Nacht, während welcher er die ersehnte Nuhe sindet, die Kühlung nach der unaussprechslichen Hitz des Tages ihn labt, preiset und die schwungs vollsten Verse ihr widmet, nennt er sie doch seine Gesliebte (Lella) und mit Recht.

In ben Morgenstunden war die Luft so abgefühlt, daß es mich ordentlich schüttelte, und ich erstaunte nicht wenig, als mein Zelttuch ganz durchnäßt war, ja in den Herbstmonaten konnte ich oft bemerken, daß die Abkühlung während der Nacht so groß war, daß der Thau gefror und das Zelttuch steif gleich einem dünnen Brette war. Daß eine so ausgiedige Abkühlung während der Nachtstunden, welcher in den Bormittagsstunden eine unerträgliche Hitz solgt, nicht ohne schäbliche Einsstüffe auf ten Gesundheitszustand bleiden kann, zeigen die vielen Gicht- und Rheumatismuskranken in den arabischen Kors der Wüste. Auch auf mich übte dieser große Temperaturumschlag nachtheilig, indem ich lange Zeit einen bestigen Durchfall nicht los werden konnte.

Nach brei Tagereisen erreichten wir ben öftlichsten Theil bes Schott esch Schergi, die Salzebene Scourra. Am Ritte die dahin hatte ich in einer Weise gelitten, die sich mit Worten nicht wiedergeben läßt. Wein Wasservorrath war schon am Tage vorher zu Ende gesgangen, ich mußte nun während des letzten Tages die schrecklichsten Durstesqualen erdulden, der Andlich der zahlreichen gebleichten Gerippe von Kameelen, Maulethieren und selbst Menschen wirkte in der unangenehmssten Weise auf mich ein, meine Phantasie malte sich

vie distersten Bilber aus. Wenn ich noch einige Datteln gehabt hätte, sie konnten meine Leiben milbern, boch in der vorletzten Nacht hatten mir einige Schurken meinen Sack mit Datteln gestohlen, und so gerne ich Ben Abdallah zur Rede gestellt hätte, denn auf seine Beranlassung konnte dies nur geschehen sein, ich mußte es unterlassen, wollte ich nicht das Aeußerste befürchten; ein Kampf mit 90 wohlbewaffneten Leuten wäre wohl ein toller Gedanke gewesen, und doch hätte dieser Schurke eine eruste Züchtigung verdient.

Meine ganze Baarschaft hätte ich gerne für einen Trunk Wassers gegeben, nicht klaren frischen Quellswassers, nein, ich hätte mich mit bem Wasser einer Kothpfüße begnügt; boch auch dies konnte ich nicht ershalten, gleichwohl die Schläuche der Araber noch welches

enthielten.

Der beike Wüstensand bedeckte linienboch mein von Schweiß triefendes Gesicht und bilbete eine harte Kruste: in ben Augen, die roth unterlaufen waren, brannte ber beife Staub wie Keuer, die Lippen waren taum auseinanderzubringen, sie klebten zusammen, die Rehle war trocken wie Holz, die Zunge war kaum mehr zu bewegen, in ben Eingeweiben brannte es fürchterlich. So mufite ich 14 lange, mir eine Emigkeit bunkenbe Stunben schmachten; oft fiel ich regungslos nieder und wollte nicht mehr weiter gieben, boch im nächsten Momente raffte ich mich ohne Willen mechanisch auf und schleppte mich weiter im glühenden Sande, der bis an die Anöchel, stellenweise an die Waben reichte. Die Liebe jum Leben, ber Selbsterhaltungstrieb ift eben groß, und so lange ein Künkchen Kraft im Körper wohnt, sucht sich ber Mensch vor bem Untergange zu retten, benn mahrhaftig, ber Tob in biefer Geftalt mag wohl ben muthigften Mann verzagen machen; ich fühlte es wohl in mir, und ich muß gestehen, mit schrecklicher Bangigkeit. 3ch erlebte heftige Stürme auf bem Meere, im Caraibenmeere entging ich nur knapp bem Tobe bes Ertrinkens, boch im Bergleiche zu meiner jetzigen Situation schien

mir jene noch rosig.

In weiter Kerne im Süben aliberte es bell im Sande, ich glaubte eine große Wafferfläche zu feben, inbessen mar es bie große, mit bichten Salveterfrhstallen bebeckte Ebene des wasserlosen Schott esch Schergi. Martervoll ist in der Buste ein solcher Anblick, die Entfernung scheint kaum der Rebe werth, und doch, nach stundenlangem anstrengendem Ritte ift das Dbject um wenig nur näher gerückt. Die Erzählungen mancher Reisenden von allerlei phantastischen Luftspiege= lungen mit Balmenwäldern, Thurmen, Balaften glaube ich mit Bestimmtheit als übertrieben bezeichnen zu können, sie werden jedesmal der Bhantasie des Reisenden entsprungen und mit großem Bombaft geschilbert fein. Auf der ganzen Reise in der Wuste hatte ich nie Gelegenheit, eine Fata morgana ju feben, in manchen Fällen reducirte sich eine scheinbare Luftspiegelung auf Sinnestäuschung.

Ich hatte endlich ben Lagerplatz erreicht und fiel hier beinahe ohnmächtig nieder; der brennende Durst ließ mich jedoch nicht lange ruhen, sondern ich eilte zu dem hier 2 bis 3 Meter tiesen Brunnen und schöpfte einiges Wasser. Entsetzliche Täuschung! Das Wasser war so gesalzen, mit Kameelmist und allerlei Ingredienzien veranreinigt und stant derart, daß ich es nicht über die Lippen bringen konnte; ich irrte zu einem andern und fand endlich einigermaßen genießbares, immershin aber fürchterlich gesalzenes Wasser. Mit gieriger Haft schlürfte ich es, doch der große Salzgehalt dessielben erregte in kurzer Zeit wieder denselben Durst.

Wir brachen bes nächsten Tages in ber frühesten Morgenstunde auf, um in ber hite bes Tages nicht so lange reisen zu bürfen. Balb nahm die Gegend ein verändertes Ansehen an; ber Boben war loser Sand

von röthlicher Farbe, die Ebene mit Büschen drei bis vier Fuß hohen Grases (ähnlich unserem Riedgrase), mit dernigen, grünen, niedrigen Sträuchern von eigensthümlich penetrantem Gezuche (vom Salzgehalte der Pflanzen herrührend) bedeckt; es sind dies die Hasse, Dommrahns, Siths und Idithzpflanzen, die in dem größten Theile der Wüste die einzige Bedeckung des Bodens ausmachen und ausgezeichnetes Kameelfutter abgeben.

3ch mußte ben wunderbaren Inftinct ber Kameele oft bewundern, mit welchem sie, besonders wenn sie schon lange nicht getränft murben, die Rabe des Waffers wittern. Wir waren noch 6 bis 7 Stunden von dem nächsten zu erreichenden Salteplat entfernt, Die Rameele zeigten jedoch das Vorhandensein von Wasser auf demfelben und die Richtung, in welcher diefes liegen mußte, burch ihr unrubiges Benehmen schon an. Sie waren nicht zum Stillstande zu bewegen, im Gegentheile verfielen fie zeitweise in einen mäßigen Trab, wobei es aber mit dem besten Willen nicht möglich war, sich oben zu erhalten: wie ein Ball wurde ich auf und ab gestoßen, so bag ich es zule pt vorzog, abzuspringen und zu Fuße zu geben. Ihren langen Bals streckten fie babei fast wagrecht in ber Richtung bes zu erwartenden Wasfere por.

Bir erreichten die nächste Lagerstelle bald; ein kaum bemerkdarer Wassersden schläugelte sich in der Ebene sort, das breite Rinnsal mit seinen zerrissenen hohen Userrändern verrieth jedoch, daß im Winter zur Zeit der Regengüsse dasselbe mit Wasser gefüllt sei. Unweit des kleinen Wed Sük auf einem Sandhügel standen die Ruinen einer Redoute, die traurigen Zeugen einer bedauerlichen Katastrophe, dei welcher die Besatung derselben, zwei Compagnien Zuaven, von den Arabern überrumpelt wurden und einen schrecklichen Tod sanden; die Colonne, welche die Besatung ablösen sollte,

fand nur mehr die vom Rumpfe getrennten Köpfe der armen Opfer arabischer Grausamkeit. Und solche zersstörte Redouten und Caravanserails sinden sich in der algerischen Sahara ziemlich viele, an die meisten dersselben knüpfen sich derartige traurige Erinnerungen. Das Wasser war eigenthümlicherweise wieder schreckslich salzig, doch wenigstens klar und nicht übelriechend.

Im Berlaufe ber nächsten Tagereise stieken wir auf einen Trupp stattlicher, autbewaffneter Reiter, Die nordwärts nach Frendah zogen; es waren Gums, Leute bes Aga von Frendah, in frangofischem Solbe stebenb, jedoch feine Rriegsbienste verrichtend, eine Art Buftengenbarmerie zur Sicherung ber Caravanenstragen; boch ist ber Chrlichkeit dieser Herren nicht zu trauen, indem es nicht felten geschieht, daß fie zeitweise bei gunftiger Belegenheit ihre Pflicht vergeffen und felbst Räuber werben und sich von den Reisenden kleine Andenken erbitten, die man ihnen, gutwillig ober gezwungen, geben muß, wenn bas Leben einem werth ist. Ich hätte gerne bem Kührer berselben mein Leid geklagt, um den schur= kischen Ben Abdallah ber verdienten Strafe zuzuführen: ich überlegte mir die Sache und unterließ es. denn nach vier Tagereisen batten wir ben letten frangofischen Militarposten Gerhville hinter uns und die Bufte vor uns, und ich war in seiner Gewalt, die er in der schlimmften Art hätte ausbeuten konnen. Wiederholt fab ich in der Umgegend große Beerden Schafe, die hier auch den einzigen Reichthum bes Arabers bilben und beren Wolle, zuweilen auch beren Kleisch auf ben Markt von Saiba, Mascara und Tlemcen gebracht werben. Abgesehen eingelner gerftreuter Duars, beren Infaffen, wenn ber Beibeplat abgefreffen ift, bas Belt abbrechen und neue Blate beziehen, ist die ganze Umgegend bis an bas Gebirge ganglich unbewohnt.

In ber folgenden Nacht wurde ich burch ein unmäßiges Geschrei aus bem Schlafe gewedt; ich fprang

auf, griff nach bem Sahne meines Revolvers und fturzte aus bem Relte: ich gewahrte ein feltenes Schauspiel: bie ganze Chene bis an ben Horizont mar ein Feuermeer, nur im Often waren noch bunkle Streifen fichtbar : bie Leute schrien unausgesett, die Rameele geberbeten sich wie rasend, ich batte kaum Zeit mich zu fassen, als ein Trupp von breifig bis vierzig Reitern mit ftetem Schreien auf uns zusprengten und ihre Bewehre auf die Caravane abfeuerten; als sie unsere lleberzahl und gute Bewaffnung gewahrten, von welcher wir auch ben besten Gebrauch machten, warfen sie ihre Rosse herum und waren ebenso schnell verschwunden, als sie getommen waren. Wie ich nachträglich erfuhr, waren es blündernde, versprengte Tugreg aus dem Süden der algerischen Bufte, welche, auf Raub ausgebend, bie kleinen Caravanen brandschaten und oft in der Rahl von 3 bis 400 Reitern es nicht scheuen, die frangösischen Boften zu attaquiren, meiftens aber mit bem Berlufte einiger Leute und Pferbe unverrichteter Sache zurud muffen. Sie batten fich offenbar getäuscht und glaubten viele Pferbe erbeuten ju konnen, benn Pferbe- und Waffendiebstahl steht in ber Bufte zu jeder Zeit in größtem Flor. Sie hatten jum Bebufe ber unbemerften Annäherung das leicht entzündliche trockene Salfa angezündet und hofften bei ber baburch hervorgerufenen Berwirrung einen guten Fang thun zu können, inbeffen war ihr Berfuch glücklicherweise migglückt. Ein interefsantes Schauspiel gewährten jedoch bei bieser Belegenbeit die vorüberjagenden, vom Feuer aufgescheuchten Schakale und Hanen; hie und ba eilte mit Windesschnelle eine schlanke Gazelle und Antilope an uns vorüber, mahrend gange Schwarme von Springratten mit riefigen Sprungen fich flüchteten. Bon unferer Seite batten wir feinen Berluft von Menschenleben zu beflagen, wohl aber verloren wir ein Rameel, bas getroffen war, und mußten basselbe, nachdem bie Leute es abgehäutet hatten, ben Hhänen zur willfommenen Beute überlassen.

In ben nächsten Tagen kamen wir dem Djebel Ksel, einem Gebirge von ziemlicher Höhe, immer näher; nach meiner Orientirung mußten wir bald Gerpville erreicht haben, doch war die Richtung des Weges, den wir nunmehr eingeschlagen hatten, in Widerspruch mit der Lage des Ortes. Weine Vermuthung, daß Ben Abdallah es meiden würde, Geriville zu berühren, aus Furcht, die Watraque auf seinem Rücken verspüren zu

können, fand ich bald bestätigt.

Wir bekamen bald ben Djebel Ksel in unseren Rücken, und ich konnte nun auf neue Neckereien und Quälereien rechnen, die auch nur zu bald an mir versübt wurden. Bor allem Anderen zwang er mich zu neuer Zahlung von 40 Francs, da er, wie er versicherte, sonst nicht für mich einstehen könne, der großen Unssicherheit wegen; für das Kameel mußte ich ebenfalls eine Nachzahlung leisten, indem er angab, daß die Lasdung des gefallenen Kameels sonst auf meines gepackt werden müßte; bei jeder Gelegenheit ließ er es an neuen Chicanen nicht sehlen und suchte auf jede mögliche Weise Geld von mir zu erpressen. Bald sollte das Aergste kommen.

Wir befanden uns nun seit zwei Tagen in dem Gebiete der Ulad Sidi Scheit's in der Dase Ksur und lagerten an der Duelle Am Tarek. Nach 14 Tagen erlittener, schrecklicher Durstesqualen trank ich hier das erste klare, gute, trinkbare Wasser. Ich konnte mich nicht satt trinken und jetzt mundete mir das Wasser besser, als je ein Trunk Liebkrauenmilch oder Cliquot es gethan

hätte.

Die Gegend gewann ein minder trostloses Ausfeben; zahlreiche Oleanderbusche, zerstreute Telalibaume gaben der von zahlreichen trockenen Flußbeeten (Wadi's) durchzogenen Ebene ein belebteres Aussehen; mancher ber Wabi's führte einiges trinkbares Wasser, aber nur spärlich; größere und fleinere Felsblocke lagen zerftreut umber, über welche bas kleine Chamaleon burtig lief. aus ben zahlreichen Erblöchern buschten schön grun gefärbte Eibechsen von 8 bis 12 Boll Länge (vom Ropf bis zur Schwanzspite), die hier ein geschätzter lederbiffen find. Die Rameele fanben in ber grunen Salfaund Domrahnebene reichliches Rutter.

Interessant ist bier bas Aussehen ber Berge: mabrend die Nordseite mit dichtem Salfa und Domrabn bedeckt ift, aus welchem itreckenweise verkruppeltes Rabelholz emportritt, tritt auf ber Sübseite bas fable nacte Gestein zu Tage, feine Spur von Begetation findet sich baselbst. Diese Erscheinung findet in dem heißen staubund fanbführenden Buftenwinde (Samum, Scirocco), ber hier anprallt und ben größten Theil seiner Sand-

und Staubmaffen fallen lant, ihre Erflarung.

Um vierten Tage, nachdem wir Djebel Rfel paffirt hatten, tamen wir nun an ben Wadi Benut, gebilbet burch ben Diebel Tismert im Often und Diebel Biluf im Westen. Der Fluß mar ziemlich masserreich. bie Wegend befam ein freundliches Aussehen von einigem Reiz, indem am Saume und in ber Nähe bes Wassers Dattelpalmen und Feigenbäume, Johannisbrod und Vistazien gediehen, riesige Telalibaume ihre Zweige ausbreiteten und fühlen Schatten gaben. Auf ber Chene im Often bes Wadi hingegen war bas Aussehen ein troftlofes; spärliche Halfapflanzen mucherten zwischen bem allenthalben herumliegenden Gerölle, das auch gefähr= liche Individuen beherbergte, große (bis 2 Zoll) Storpione, beren Stich, besonders jur Sommerzeit, giftig ift. Die Uraber zerreiben ben Storpion gleich auf ber von ihm erzeugten Wunde, es soll dies bas beste Beilmittel sein. Ich war so glücklich, nie von einem verwundet worden zu fein, boppelt, weil ich mich öfters überzeugte, wie Leute, Die einen Storpionstich erhielten,

rasend und toll im Rreise herumtanzten und der Schmerz

ein fürchterlicher fein mußte.

Immer weiter nach Süben zog die Caravane, die Duars mehrten sich, balb kamen wir nach Ksor Ibrashim, ein Araberdorf, aus 30 dis 35 Zelten bestehend, vom Stamme der Aled Tibohur bewohnt; sie brachten uns frische Datteln, Schafmilch und Butter, Feigensbrod und Kuskus. Nach ziemlich geraumer Zeit großer Entbehrungen konnte ich ein ordentliches, wenn auch einsaches Mahl zu mir nehmen, es erquickte mich sichtslich. Während ich wieder mit der Besserung der Zusstände frohen Muthes wurde, zog über meinem Haupte ein Ungewitter auf, das früher als ich ahnte, über mich losbrach. Der verrätherische Schurke spielte seine letzte Karte aus.

Wir waren am folgenden Tage von Kfor Ibrahim aufgebrochen und hatten vier Stunden Wegs zurückgelegt, als Ben Abdallah auf mich zukam und mich aufforderte, keinen Schritt weiter zu thun. Er erklärte mir rundweg, mich nicht weiter führen zu wollen und bestand hartnackig darauf; auf meine Einwendungen, Vorwürfe von Wortbrüchigkeit, Berrath und Ehrlosigskeit erwiederte er mir mit der Pantomime des Halssabschneidens. Was konnte ich in meiner Lage anderes thun, als mich fügen, so schrecklich es für mich war; meine ganze Hoffnung bestand darin, ungefährdet Gerhsville zu erreichen.

İmmer weiter entfernte sich die Caravane, nachebem mir das Kameel abgenommen wurde; ich stand allein und verlassen unter wilden räuberischen Stämmen. Wie konnte ich darauf rechnen, nach Gérhville zu geslangen, ohne von raubgierigen Arabern angehalten zu werden; die dahin waren es 7 starke Tagereisen. Ich schritt ohne jede Willenstrast mechanisch vorwärts und erreichte Kor el Benut. Weine Befürchtungen wurden gänzlich zurückgebrängt, als ich im Duar des Chefs

von Benut die gastfreundlichste Aufnahme fand: Bu-Chaluf, der Chef von Kfor el Benut, ein würdig aussehender, wohlhabender Mann, versprach mir, nachdem ich ihm meine Leiden erzählt, bas schurfische Benehmen bes Führers Ben Abballah geschildert, seinen vollen Schut und feine weitgebenofte Gaftfreundschaft, Die ich -burch brei Monate genoß. Er wurde mir und ich ihm so gewogen, daß ich ihm jett noch das freundlichste Andenken bewahrt habe, und es badurch am besten zu zeigen glaube, baf ich biefe Zeilen veröffentliche. Er war einer der wenigen Araber, die ich schätzen und ebren lernte, und ber mir zeigte, bag es auch in ber Bufte unter fanatischen Christenfeinden gutherzige eble Menschen gabe, in beren Schutz man fich ohne Sorge begeben könne. Ich verdanke ibm mein Leben und die Freude, meine Heimat, das liebe Europa, das Grab meines Theuersten, meiner Mutter, wiedergesehen gu haben.

Den ehrvergessenn Ben Abballah ereilte, ehe ich es gebacht, ber Lohn seiner schändlichen That; einige Tage nach meiner Aufnahme im Duar bes gastsfreundlichen Bu-Chaluf kam die Nachricht nach Ksor el Benut, daß unweit Ksor el Mertib, 3 Tagereisen süblicher, die Caravane von einem Trupp räuberischer Tuareg angefallen und theilweise geplündert worden sei, der Führer berselben aber getöbtet wurde. Dieses aber war

Ben Abballah!

## Drei Monate unter den Mlad-Sidi-Scheich's.

Mein Aufenthalt in Kfor el Benut sollte länger bauern als ich geglaubt hatte; in steter Erwartung einer Gelegenheit zur Rückreise nach der Küste verstrichen drei Monate. Während dieser Zeit genoß ich in unvermins bertem Maße die vollste Gaftfreundschaft Bu-Chaluss, und ich glaube mit der wahrheitsgetreuen Schilderung meines Ausenthaltes in diesem interessanten Theile der Erde, der Pflicht der Dankbarkeit gegen meinen eblen Hauswirth am besten nachzukommen.

Ich will es nun, so weit ich es vermag, versuchen, ein möglichst anschauliches Bild der Verhältnisse und sittlichen Zustände zu geben. Es wird gewiß nicht über-flüssig erscheinen, eine kurz gedrängte Darstellung der Bodenverhältnisse des Landes zu geben und daran einige Worte über die Bevölkerung der Dase im Allgemeinen

hinzuzufügen.

Süblich der unter verschiedenen Namen als: Diebel Ksan, Diebel Ksel, Diebel Tamlelt u. s. w. von Best-Süd-West nach Ost-Nord-Ost streichenden Kette des Atlas, welche die sübliche Grenze der Hochebene der Schott's bildet, dehnt sich die Dase Ksur aus, eine von zahlreichen, im Sommer wasserlosen Flusthälern (Wadi's) durchzogene, steinige, wellensörmige Ebene von ziemlicher absoluter Erhebung, die in ihren einzelnen Theilen von ziemlich ausgedehnten, 100—300 Fuß hohen Sandhügeln durchzogen ist. Nur in den selbst im Sommer wasserlichrenden Flusthälern (Kinnen) sproßt eine subtropische Begetation aus dem Boden hervor und sabt bas sonft an Sand gewöhnte Auge. Während bie Sammada (Bochebene) eine außerst dürftige Begetation aufweist, gewährt die Landschaft in ben mafferführenden Babi's (Flugthälern) ein überaus freundliches Aussehen, bas mitunter reizend genannt werben kann. Natürlich barf man dabei nicht an die Troven denken. Kommen in ber hammada nichts anders als ausgebehnte, mit Halfa-, Dommrahn-, Ibith- und Schihtpflanzen bebectte Strecken vor, wovon besonders die lette Pflanze das beliebtefte und befte Kameelfutter abgibt, und nur an feuchteren Stellen in den Wabis, die, wie vorhin er= wähnt, meiftens (im Sommer jederzeit) troden find, zerstreute Robom= und Gbetufstauden fortkommen. so ift die Begetation in den bewäfferten Kluftbalern eine ziemlich reiche und mannigfaltige. Das bei Kjor el Benut ziemlich breite Thal des Wed Benut birgt ansehnliche Dattelpalm= und Feigenpflanzungen, ausgedehnte Barten, in benen Gemufe aller Art, z. B. rothe und gelbe Rube, Rohl, Beterfilie, Baftinaten nebft Sennaträutern gepflangt werben und ein ziemlich geschmackvolles Nahrungsmittel bier abgeben.

Destlich und westlich bes Kors erheben sich Berge (im Often Djebel Tismert, im Westen Djebel Arschb) von eigenthümlichem schroffen, zerriffenen Ansehen, mit

fparlichem Salfa bebectt.

Die Bewohner bes Kfor el Benut, ber nebenbei gesagt, aus 50 bis 60 Zelten und 4 aus Lehm (mit Stroh und Steinen vermischt) gebauten, mit Halfa und Telaliblättern gebeckten niedrigen Häusern besteht, sind vom Stamm ber Ulab-Temenin, Abkömmlinge bes großen Stammes ber Ulab-Sibi-Scheichs\*), welcher über die Dase Ksur und den angrenzenden Gebieten verbreitet ist, bessen Abkömmlinge sogar in der Dase Tidikelt und in Marocco hie und da sich ausässig gemacht haben.

٠.5

<sup>\*)</sup> Ulab-Sibi-Scheich, ein Collectiona.ne.

Die Ulab-Sibi-Scheich fprechen burchwegs arabisch. boch find einige von ihnen, besonders im sublichen Theile ber Dafe Rfur, bes Schellah, im Babi el Chebir und im öftlichen Theile ber Dase Figig des Berberischen mächtig. Dem Glauben nach find fie Mohamebaner und balten ziemlich genau bie Borschriften bes Roran ein, nach Meffa vilgern fie jedoch felten. Bis zur Stunde sind sie die erbittertsten Feinde der Franzosen, und obmobl fie benfelben untersteben und tributpflichtig find, muß Frankreich fich ben Tribut mit Bewalt bolen. Berben auch die Ränke und Umtriebe gegen die Franzosen in Algerien vorzüglich in Tuaf und Tivikelt geschmiebet, die Ulab-Sidi-Scheich bieten ben Stämmen ber genannten Dasen im Suben ber algerischen Sabara immer bereitwilligst ihre Bilfe bei Ausführung eines beablichtigten Einfalles in französisches Territorium. Als im Jahre 1864 der Chef der Ulad-Sidi-Scheich. Si Sliman Sibi Hamsa ben großen Aufstand gegen bie Franzosen organisirte, stand bas ganze Land unter seiner Führung in Waffen, und die Franzosen batten keine geringe Mübe, ibn zu unterbrücken. War es vorzüglich religiöser Kanatismus, der diesen herbeiführte, so wurde auch beshalb Sibi Hamsa, ber im Verlaufe bes Aufstandes fiel, als ein Märthrer, der für die Sache des Glaubens focht und ftarb, boch verehrt; sein Andenken lebt unter ben Leuten in vielen Gefängen fort.

Und nun zu meinen Erlebnissen in Kjor el Benut. Die gänzliche Abspannung meiner Kräfte, die erlittene Unbill, waren die Beranlassung zu einem derartigen Schwächezustand, daß ich am nächsten Tage meiner Aufnahme im Duar Bu-Chaluss mich vom Lager nicht erheben konnte und durch eine volle Woche das Zelt

nicht verließ.

Endlich burch die sorgsame Pflege ber Leute bes Scheichs ganglich hergestellt, konnte ich bald mich einer Beschäftigung unterziehen. Während meiner kurzen

Arankheit hatte Bu-Chaluf sich in ber uneigennützigsten Weise mir gewogen gezeigt, mich mit Ausmerksamkeiten jeber Art überhäuft; es mußte baher mein Erstes sein, ihm jetzt meinen tiefgefühlten Dauk zu erstatten, bem ich ein Geschenk von einigen 20-Francsstücken beifügte, bas er auch gerne annahm, benn alle Araber sind große Freunde von Geschenken, besonders von Geld, das ihnen

boppelt und breifach gilt.

Bu-Chaluf batte, sowie die meisten der Leute im aroken Stamme ber Ulab-Sidi-Scheichs, nur eine Frau. indem eine zweite Frau zu erhalten ihnen zu kostspielig fommt; boch halten fich bie Beguterten gedungene Beiber zur Berrichtung ber häuslichen Arbeit. Ueberhaupt ist die Stellung des Weibes bei allen Arabern eine nicht beneibenswerthe; mabrend ber Mann sich ben sugen Freuden bes dolce far niente bingibt und höchstens bei Gelegenheit eines Nationalfestes sich einigermaßen herausputt, um mit Anzug und Waffen zu glanzen. ist die Frau mehr Sclavin, indem sie nicht nur alle Arbeiten verrichten muß, die im häuslichen Leben bes Arabers vorkommen, fo 3. B. die Bubereitung bes Rustus, bas Melten ber Ziegen und bie Butter= bereitung, die Berforgung des Beltes mit Baffer u. s. w., sondern babei auch von allem geselligen Leben bes Mannes ausgeschlossen ift, ja nicht einmal mit ihm aus einer Schüffel effen, sondern erft bann ihren Hunger stillen barf, wenn ber Mann gefättigt ist, wat jedoch bei der großen Genügsamfeit des Arabers balb geschehen ist.

Hier wie überall in ber Bufte geben die Frauen unverschleiert, so daß man ihre Phhfiognomien ganz

gut ausnehmen fann.

Mein Wirth war, wie gesagt, ziemlich wohlhabend und genoß auch beshalb, nicht nur seiner Stellung als Scheich wegen, greßes Ansehen. Besonders stolz war er auf seine Waffen, die sammtlich mit Silber reich beschlagen waren, und auf sein Pferd, ein ebles träftiges Thier, das er, wie er mich versicherte, mehr als sein Weib liebte. Zahlreiche Schafe und 20 Kameele nannte er sein Eigenthum, in seinen ausgebehnten Gärten am Web Benut hatte er mehr als 500 Dattelpalmen, deren Pflege, sowie die Bearbeitung des ganzen Gartens, einigen Sclaven (Abkömmlinge von Negern, wie ihr

frauses Ropfhaar verrieth) anvertraut war.

Als ich in ber Heimat immer gerne und mit innigem Interesse die Geographie des afrikanischen Continents zum Gegenstande meiner Studienpläne machte,
und mein Auge ahnungslos über die Karte der algerischen Sahara glitt, wie hätte ich es damals ahnen
können, daß ich einige Jahre später in diesen Gegenden
Schafe und Rameele hüten sollte, denn dies war zuweilen meine Beschäftigung im Laufe meines Ausenthaltes. Der Mensch benkt eben — und die Araber
lenken.

Die verhältnißmäßige Wohlhabenheit der Illads Sidi-Scheichs erhält in der Art und Beschaffenheit ihrer Zelte die beste Bestätigung; während die Duars vieler, besonders Berberstämme im Westen der Dase Ksur, aus bloßem Bast der Rohompstanze bestehen, ist das Zelt der Ulad-Sidi-Scheichs aus Wolle und Kameels haaren gearbeitet und gewährt vollkommen Schutz gegen Sonne und Regen, obwohl bei heftigen Regengüssen das Wasser durchdringt.

Gibt der Verbrauch an Seise einen Gradmesser für die Stuse der Cultur, auf welcher das Bolt steht, so müssen die Ulad-Sidi-Scheichs auf eine der untersten Stusen zu stehen kommen, denn Seise ist hier ein seletener Artikel und wird von Tlemcen hieher eingesührt. Wenn die Burnusse der Wohlhabenderen jedoch, trotze dem sie ohne Seise gereinigt, weiß werden, so mußte ich dies um so mehr bewundern, als ich ihre Weise, Wäsche zu waschen, sah; es geschieht dies nicht mit

ben Händen, sondern mit den Füßen, indem der Bestreffende das zu reinigende Kleidungsstück auf einen größeren platten Stein in das Wasser des Wed legt und nun mit den Füßen darauf in eigener Weise herumstanzt und gewöhnlich babei Verse aus dem Koran singt.

In Puncto Reinlichkeit nehmen es die Leute hier nicht genau und allenthalben haben die Burnusse berselben ein aschgraues und noch dünkleres Gepräge, und trotzbem die Ulad-Sid-Scheich als gute Muselmänner die vorgeschriebenen Waschungen stets verrichten, sehen die Leute entsetzlich schnutzig aus, besonders die Frauen strotzen vor Schmutz, auf ihren Kleidern tummeln sich allerlei Sechssüßler und anderes Gethier herum; ein Zoologe hätte ein reiches Feld zu Untersuchungen an übnen.

Besonders sind die aus Lehm gebauten Häuser voll Ungezieser (Wanzen), während in den Zelten man davor sicherer ist, wo aber wieder die giftigen braunen Scorpione häusig sind; ungemein lästig sind aber die zahlslosen Moskito's, die besonders in ben Abendstunden und in der Nähe der Dattelpalmen unerträglich sind.

Wie früher erwähnt, sind die Ulad-Sidi-Scheichs gute Gläubige und halten streng an den Geboten des Korans; als geistliches Oberhaupt erkennen sie den Groß-Scherif von Uesan an; die Macht desselben in der Wüste ist von der größten Ausdehnung; seine Intensanten (Emkadem) und Schürsa's und Fakirs durchziehen die ganze Wüste und erheben Almosen für Uesan. Gleich den Katholiken verehren sie zahlreiche Heilige, worunter besonders Muley-Abdallah-Scherif, Muley-Thaib und Sidi el Habi el Arbi, der Bater des lebenden Groß-Scherifs von Uesan, Sidi el Habi-Absallam, die bedeutendsten sind. Si Sliman Sidi Hamsa wird von ibnen hoch verehrt.

Den Borschriften bes Korans gemäß fasten sie im ganzen Monate Rhamadam, wobei sie nur Datteln

:

genießen, Fleisch verbietet der Koran dis auf den Genuß von Schaffleisch, das jedoch selten genossen wird; bei Gelegenheit besonderer Feierlichkeiten, Nationalseste, Hochzeiten, wird dasselbe jedoch mit Kuskus in großer Menge verzehrt.

Als Unterthanen bes Scheriffs von Uefan (in Glaubensangelegenheiten) tragen sie in ihrem Rosenstranze einen messingenen Ring und sind außerbem mit zahlreichen Amulets versehen, die sie um die Mitte des

Leibes an Banbern tragen.

In ihrer Tracht gleichen sie ben übrigen Arabern viel; sie bekleiben sich mit eigener Borliebe mit braunen und schwarzen Burnussen, überhaupt zeigen sie für bunte Stoffe Interesse; ihre Weiber kleiben sich in weiße wollene Haits und tragen in den Haaren, an Händen und Küßen Silber- und Kupferletten, Spangen und Ringe, auch tätowiren sich die Frauen gerne auf den Wangen, dem Kinne und der Nase, zuweilen auch an den Waden.

Dbwohl es gegen die muselmännische Sitte ist, sich um das Befinden der Frauen und Töchter zu erkundigen, so ist es sehr oft der Fall, daß man daran gut thut, indem manche Frau über ihren Mann, wie bei

uns in Europa, febr häufig volle Bewalt bat.

Boll ber größten Widersprüche, die in dem rohen Naturzustande der Leute ihre Erklärung finden, und nicht wie bei uns in der allgemeinen Demoralisation, sind die Sittlichkeitsbegriffe der Ulad-Sidi-Scheichs. Wenn Unzucht zu den seltensten Verbrechen gehört, die hier vorkommen, Ehebruch und Eheschändung zu den größten Sektenheiten gehören (mag wohl daher rühren, daß die Strasen und der Schimpf, welche den schulbigen Theil treffen, ungemein hart und schändend sind), so muß es Wunder nehmen, daß die Frauen doch ohne Schen den Spielen der nackten Jugend, welche sich bei dem Klange und der eintönigen Musik des Tamtam in

ben Abenbftunden ergött, gufeben. Bei meinen wieberbolten Ausflügen in die Umgebung, bei bem Befuche ber benachbarten Kfors el Geratta und Ain-Dielul fab ich manch niedliches Geficht, boch lange bleibt es nicht fo; bei bem Umstande, daß ich in Kfor Ain Dielul ein verheirathetes Baar fant, bas schon mit zwei Nachkommen gesegnet war, und woven der Mann das 16., bie Mutter bas 14. Lebensjahr erreicht batte, mithin fich febr früh vereblichen, welfen fie auch schrecklich ab. und verdienen im 30. und 40. Jahre ihres Lebens füglich ben Namen einer alten Bere. Das Recht bes Mannes, sich noch bei Lebzeiten seiner ersten Frau mit einer zweiten ober nacheinander mit mehreren Frauen zu verebelichen, ist nicht obne schlimme Rolgen. Die verstokenen Frauen, beren oft mehrere in einem Zelte ober Saufe ftets abseits bes Rfor wohnen, ergeben fich nun ber Broftitution und fo fommt es, bak auch die Bufte ibre Demi-monde besitt, beren Zubringlichkeit jener bes europäischen Continentes nichts nachaibt. Wenn nun das "Jeune homme suivez-moi" einer Habiela\*) (so beifen fie) nicht bas Berlockenbe als jenes einer Cocotte aus ber Ruede Lorettes im Pays-latin haben mag, sonbern es im Gegentbeil bei einer berartigen Butipbar nicht schwer ift, die Rolle bes egyptischen Josef zu übernehmen, so liegt bies vorzüglich barin, daß es selbst die heimischen Leute so gut als möglich meiben, mit ihnen in Berithrung zu tommen, ibres entfetlichen Schmutes und ber schrecklich entstellenden Tätowirung ihres Gesichtes wegen. Unwillfürlich befam ich stets einen unaussprechlichen Etel bei bem Anblide einer folden.

Barte Sitten find eben hier unbekannt, und es ift selbst in der gelindesten Art und Weise nicht möglich, ohne Empörung, ohne Erröthen auch nur eine Andeutung der hier gebrauchlichen barbarischen Sitten zu geben.

<sup>\*)</sup> Bitwe.

War Bu-Chaluf, mein Wirth, ein ehrwürdiger gutherziger Mann, der selbst als eifriger Muselmann keinen Fanatismus mir gegenüber zeigte, tropdem er wissen mußte, daß ich kein Gläubiger sei, so konnte ich dies von den andern Männern des Stammes nicht sagen; war es ihnen möglich, bei meinen Ausslügen mich zu schrecken, zu necken, so thaten sie es, ja einmal, glaube ich, wäre es um mich geschehen gewesen, und nur durch die Intervention des Sohnes von Bu-Chaluf wurde ich aus einer peinlichen Situation befreit.

Bu-Chaluf, bem ich sagte, daß ich ein Deutscher wäre, begriff zwar nicht, welcher Nation ich beswegen angehöre, doch war er zufrieden, als er darüber in Gewisheit war, daß ich kein Franzose wäre, denn selbst bei Bu-Chaluf war das bloße Wort genügend, um den ruhigen, würdigen Mann in die unangenehmste Stimmung zu bringen, ja er erklärte mir, daß er mich nicht länger unter seinem Dache behalten hätte, würde ich

biefer verhakten Nation angebort haben.

Dieser im tiessten Innern des Herzens begrabene, unauslöschliche Haß der Leute sand darin seine Erklärung, daß die Franzosen auf ihren Razzia's nichts schonten, ja selbst alle Palmenbäume umbieben, in den Augen
jedes Arabers das größte Verbrechen; gibt ihm ja doch
die Dattelpalme Alles, was er braucht, Nahrung, Wohnung, Schatten vor der glühenden Hise.

Bu-Chaluf war Bater und hatte einen Sohn, ber eben ins 18. Lebensjahr trat, ein stattlicher Mann von herkulischer Gestalt und Kraft; er war ein treues Ebenbild seines Baters, die Freude und der Stolz nicht nur

seines Baters, sonbern des ganzen Kjors.

Gleich Bu-Chaluf war sein Sohn Ben-el-Kebir mir gewogen; unter seinem Schuke, in seiner Begleitung hatte ich in ber ganzen Oase nichts zu fürchten, im Gegentheile erwies man mir in letzterer Zeit nicht geringe Ehrfurcht; man nannte mich hier allgemein

Sibi-nemfi\*), und inbem ich an ben Gebeten und Bersammlungen, die alltäglich um 4 Uhr (l'affer) ihren Anfana nahmen, theilnahm, trat auch ber religiöse Ra-

natismus gänzlich zurück.

Die Berfammlungen hatten ftete einen eigenthum= lichen Reiz für mich und tropbem alle Tage biefelben Berje des Korans gesungen wurden, bot mir das Ganze immer neuen Stoff ju Betrachtungen. In einem ber aus Lehm gebauten Säufer traten die Manner um biefe Beit zusammen und festen fich mit unterschlagenen Beinen in einem Rreife, worin ber Chef, Scheich Bu-Chaluf, bie erfte Stelle einnahm, indem er auf einer ausgebreiteten Matte faß, mabrend die übrigen auf ber nacten Erbe tauerten. Der Marabut \*\*), wir hatten eben feinen Kafir des Scherifs von Uelan im Rior, stellte fich in bie Mitte bes Kreises und fang mit machtiger Stimme bie Eingangsworte jedes Gebetes \*\*\*) Lah ilaha il Allah (Außer Allah kein Gott). Es ist bies ber allgemeinste Spruch in der ganzen Wüste, in dem man nach jeder Belegenheit, so bei ber Ankunft in einem Rfor, beim Abschiebe u. f. w. ausruft, worauf ber andere Theil, ber angesprochen wurde, erwiedert: Mohamet ressul ul Lab (Mohamed ift ber Gesandte Gottes). Nachdem ber Marabut mehrere Berse bes Korans vorgebetet, und bie Anwesenden einige Rikats in den Bart hineingemurmelt hatten, traten einige Leute mit bem landesüblichen Tamtam (ein Holzreif von geringer Breite, über welchen auf einer Seite ein Fell gespannt wird, worauf ber Spieler mit ben Fingern und abwechselnd mit ben Ballen ber Band schlägt) und einigen Schalmeien vor und postirten sich im Bintergrunde bes Bofes, ein junger Mann trat nun in ben Kreis und begann einige

<sup>\*)</sup> Der beutiche Berr.

<sup>\*\*)</sup> Marabut, eine Art geiftlicher Berfonen. Das gewöhnliche Gebet, abnlich bem "Bater unfer" ber

Ratholiten, ift ber "Rifat".

Stropben aus bem Koran und aus ben Gefängen zur Berberrlichung bes Scheichs Si Sliman Sibi Samia vorzutragen, indem er eine Berszeile sang und nun die Uebrigen unter obligater Begleitung bes Tamtam und ber Schalmeien ben Refrain bagu fangen. So eintonig ber Gefang ist, und so lange er mabrt (1 bis 2 Stunden), für mich batte er einen eigenthümlichen Reiz, ich verfaumte es nie, ibm beizuwobnen. Welche Unftrengung bas Singen eines grabischen Berfes toftet, zeigte mir bas Gesicht und bie Mimit bes Sangers: es mar, als brächte er die Worte kaum über die Lippen, in böchst komischer Weise verzog er babei bas Gesicht. In ben Paufen reichten die Frauen, die zu den Versammlungen (während bes Betens und Singens) keinen Zutritt haben, frischen Kustus, Datteln und Buttermilch herum. Rach beenbetem Gesange gingen bie Leute aus einander und zogen fich in ihre Duars zurud. Ginige Abwechslung brachten in mein einförmiges Leben einige Feste, benen ich beizuwohnen Gelegenheit batte.

barten Mor Ain-Djelul, verehelichte fich mit der Tochter eines Mannes, der im Rufe besonderer Wohlhabenheit stand. Der Contract zwischen den Cltern der Brautsleute war abgeschlossen, es konnte also zur Ceremonie

ber Beirat geschritten werben.

Schon am Tage vor ber anberaumten Hochzeit waren alle Verwandten und Freunde, in den besten Burnussen angethan, mit spiegelglänzenden Wassen, zu Pferde und zu Fuß nach Ksor Ain-Djelul gezogen und wurden in den einzelnen Duars untergebracht. Nur der Bräutigam war (nach hiesiger Sitte) für diese Nacht nach Ksor el Benut zu einem Freunde gezogen und mußte so lange dort bleiben, dis er abgeholt wurde. In den späteren Morgenstunden herrschte in Ksor Am-Djelul reges Leben; auf einem freien Plaze vor dem Ksor tummelten in der Erwartung des Scheichs die

Leute ibre feurigen Roffe und forien, fangen bunt burcheinander; endlich erschien ber Scheich bes Rfors in Begleitung meines Birthes Bu-Chaluf auf stattlichem Bferbe und nun fette fich ber Zug gegen Rfor el Benut in Bewegung; unter ftetem Singen erreichten wir enblich ben beimischen Kfor; hier wurde nun ber Bräutigam in festlichstem Staate (er batte vielleicht zum erften Male einen weißen reinen Burnus auf fich) auf geschmücktem Rosse abgeholt und nun ging ber Aug mit Windesschnelle nach bem Kfor ber Braut zurlick. Am Cingange bes Kfor wurde gebalten, eine Anzahl Leute mit Tamtam und Schalmeien hatten fich eingefunden. hatten sich aber ruhig verhalten müssen, benn noch war bie wichtigste Ceremonie nicht beenbet und nur bei ber Erfüllung gewiffer Bedingungen konnte überhaupt von einem Spiele bie Rebe fein.

Die Braut, die fich auch mit bem besten reinen Haif angethan batte, befam ber Bräutigam nicht zu Geficht; er mochte fie wohl schon früher gesehen haben; mochte wohl vorbem fich mit ihr verständige aben. mochte wohl manchmal sich mit ber größten Lebensgefahr in ben Duar feiner Brant geschlichen haben, um die Betheuerungen seiner innigsten Liebe ihr barzubringen, boch jett war sie im Duar ihres Baters eingeschlossen und harrte allein des Bräutigams. Dieser erschien benn auch bald, von bem Bater ber Braut und einigen Freunben begleitet, am Eingange bes Zeltes. Nachbem er bier noch bie Bebingungen bes Contractes zu balten versprach, wurde er in ben Duar eingelassen. Die Leute. die Weiber, Alles verhielt fich ruhig. Nach einiger Zeit trat ber Bräutigam aus bem Zelte und machte ein Reichen mit ber Hand, er beutete bamit an, baf feine Braut noch jungfräulich und bie Che beschloffen mar. 3m Ru ertonte ein fürchterliches Geschrei, ein enbloser Jubel brach sich in den Lüften, ein unaufbörliches Knattern ber abgeschoffenen Gewehre gellte in ben Ohren, bie Spieler schlugen erbärmlich auf ihre Instrumente. Unter stetem Gesange und Spiele wurde nun die Braut auf ein Pferd gehoben, und an der Seite ihres Bräutigams, nunmehrigen Gemahls, umgeben von den singenden Freunden, im Triumphe im Kor umhergeführt, und während das Schießen, Schreien und Singen unaufbörlich die Lüste erfüllte, in das Zelt des Mannes gesührt, wo sie mit dem Augenblicke ihres Sintrittes zur Sclavin, zum Lastthier des Mannes wurde und von demselben höchstens dann besser läßt und auf Nachsteinen Lüsten die Zügel schießen läßt und auf Nachstommen bedacht ist.

Die ganze Feierlichkeit, ber ganze Lärm wäre aber unterblieben, wenn ber Bräutigam bas bestimmte Zeichen nicht gegeben hätte, alsbalb wären bie Leute ohne alles Singen auseinanber gegangen, bie Braut war nicht Jungfrau. Wie ich erfuhr, sei bies jedoch nicht oft ber Fall. Die Ehe aber bleibt in jedem Falle gistig, boch nach ben Borschriften bes Koran kann ber Mann nach kurzer Zeit sich von seiner Frau scheiben, was manchmal und sogar oft geschieht, und indem er ihr Unfruchtbarkeit in die Schuhe schiebt, entledigt er sich auf die leichteste Art einer unliebsamen Frau.

Nicht lange nachbem bieses Fest vorübergegangen war, feierten wir das Nationalsest zu Ehren des verstorbenen Scheichs ber Ulad-Sidi-Scheichs, Si Sliman

Sibi Hamsa.

Da Bu Chaluf, mein gastlicher Wirth, wie früher erwähnt, der Wohlhabenbste im ganzen Wadi war, so kamen die Leute aus den benachbarten und selbst aus entfernteren Kjors aus Anlaß der Feier nach Ksor el Benut. Die meisten von ihnen waren beritten und in vollem Waffenschmucke. Reich mit Silber beschlagene Flinten, Pistolen, Säbel (ohne Scheide), Dolche sah man überall in der Sonne glisern, die Wohlhabenden hatten sogar mit Silber belegte Steigbügel, die in ihrer

eigenthümlichen Form sich besonders bemerkbar machten; die meisten der Leute hatten eine Art Stiefel aus roth gefärbtem Schassehr, an den Sandalen waren mittelst Riemen die ungeheuren, dis 5 Zoll langen, stachelsörmigen Sporen (hie und da von Silber) besestigt. Die Leute formirten sich in Reihen, in den vordersten ritten die Ersten der Ksors, am rechten Flügel derselben der Standartenträger mit einer grün und weiß gefärbten, mit allerlei arabischen Inschriften versehenen Standarte.

Auf einem freien Blate unterhalb des Kfors begann nun die Festlichkeit, welche barin bestand, bak, nachdem ber Marabut einige Gebete gesprochen und unter Begleitung bes Tamtam einige Berje bes Liebes zur Erinnerung an die Helbenthaten des verstorbenen Scheichs abgefungen hatte, sich die Reiter zu zwei und zwei auflösten und auf ber Chene im Wettrennen fich ergotsten, um die Schnelligfeit und Ausbauer ihrer Bferbe, sowie ihre Gewandtheit und Kühnheit im Reiten darzuthun. Es war ber erfte nächste Duar bes Kfors zum Biele geftect, und nun begannen bie Reiter vaarweife aus einer Entfernung von 2000 Schritten auf bas Riel loszureiten. Im Sattel ftebend, raften fie pfeilschnell babin, ber Burnus flatterte babei im Winde; während bes Rittes luben sie mit großer Gewandtheit ihre Gewehre und unter stetem Ausrufe: Lah illaha il allah schoffen fie, bem Biele nabefomment, ihre Bewehre ab, nachbem sie schon aus größerer Entfernung auf einen gewiffen Bunkt gezielt batten. Ein Baar folgte in biefer Art bem andern, mabrend bie Tamtamspieler unaufhörlich auf ihre Instrumente lostrommelten.

Es war ein imposantes, herrliches Schauspiel, bas sich meinem Gebächtnisse tief eingeprägt hat. Ich mußte immer die schlanken, stattlichen Reiter mit ihren ausbrucksvollen, vor Kriegslust und Tapferkeit strahlenden Gesichtern bewundern, wenn ich mir auch es nicht erwehren konnte, daß der Gedanke nicht angenehm sei,

biefelben zu Feinden zu haben. Die Pferbe waren bei biefer Gelegenheit am schlimmsten weggekommen, benn manche von ihnen waren in ben Weichen ganz zerstochen

von ben Stacheln ber Reiter.

Den ganzen Tag sprach bas Bulver, immerfort knallte und knatterte es, und nachdem schon bie Reiter sich verzogen hatten, und sammt ihren Bferben bei ben Einwohnern des Kfor untergebracht waren, borte man bie spät in ber nacht noch bas eintonige Tamtam und ben Gesang ber Leute, mabrend bie Fremben im gastlichen Duar des Scheichs mit Hammelfleisch und Kustns bewirthet wurden. Solche Festlichkeiten bringen in bas einformige Leben ber Buftenbewohner die angenehmfte Abwechslung, und bedenkt man, daß in jeder Dase anbere Beilige verehrt, das Andenken hervorragender Männer überall in gleicher Weise gefeiert wird, wobei die Einwohner eines Rfors zu jenen das die Feier begebenden stoken, fo fieht man, bak es an Aufheiterung und Unterhaltung nicht fehlt, und bei ben meiften berfelben fpricht bas Bulver febr viel.

Doch nicht nur bei Festen, oft spricht es in ernsten Angelegenheiten, was leicht erklärlich ist, ba die einzelnen Stämme in steter Feinbschaft unter einander leben, und bei jeder passenden, günstig scheinenden Geslegenheit Repressalien für erlittenen Schimpf oder Niederlagen nehmen. Die Ulade Sidie Scheich sind als tapfer weithin bekannt, und sind selten von den umliegenden Stämmen bedroht, doch beunruhigen die Tuareg, diese

Räuber ber Wüste, manchmal ihre Rfors.

Das Leben in ber Dase ware boppelt angenehm, wenn es nicht eine Schattenseite ausweisen würde, die jede Illusion zerstört, die deutlich und eindringlich darauf hinweist, daß man trotz aller Palmen, Haine und Gärten denn doch in der Wüste wohnt. Es ist dies der schreckliche, glübend heiße, erstickende Wüstenwind, der Samun, auch Sahel genannt, der als Scirocco selbst

in Sicilien seine erschlaffende Wirkung noch äußert. Ich erlebte während bes breimonatlichen Aufenthaltes einige Fälle eines solchen heftigen Samums; sein Nahen und Wüthen war stets ein Tag unfäglicher Bein.

Bei der Lage des Kor el Benut im Wadi Benut, der eine nordfübliche Richtung hat, und zwischen zwei den Wadi bilbenden Gebiraszügen, war er bier von

ungewöhnlicher Beftigfeit.

Schon einige Stunden vor seinem Nahen ist die Luft so drückend, so schwül, daß es kaum möglich ist dem Schlafe zu widerstehen, und doch gelingt es einem nicht, in einen stärkenden Schlaf zu verfallen, da die Hitze unausstehlich ist; dabei trocknet die Kehle so aus, daß man das Wassergefäß nicht vom Munde bringt, eine allgemeine Erschlaffung sämmtlicher Sehnen und

Musteln bemächtigt fich bes Menschen.

Bald fieht man in ber Sobe die Atmosphäre mit blutrothen mächtigen Staubmaffen erfüllt, die immer naber ruden, bis man endlich ben feinen beißen Sand in Augen, Ohren, Mund und Nafe verspurt. Stokweise bricht er nun berein, ungebeure Mengen rothen Staubes und Sandes mitbringend, die er überall, mo ein größeres Object hindernd im Wege steht, vor benfelben anbäuft; in furzer Zeit find die Zelte fußhoch im Sande begraben, ber Flug vom Sande bebeckt und bas Waffer unfichtbar. Dabei ift es faum möalich. einen Schritt weit por sich zu seben und bringt ber Sand so in alle möglichen Riffe, Boren, in die kleinften Deffnungen ein, bag es beinabe zur Unmöglichfeit wird, Sachen vor bem Sande zu schützen. Ich fand zwischen ben einzelnen Bögen bes Papiers, bas ich unter einem bichten Burnus und hembe auf ber Bruft trug, wobei ich mich im Innern bes Zeltes noch mit einem Relttuche vor bem Sande zu schüten fuchte, große Mengen Sandes. Doch nimmt mahrend des stürmischen Webens bes Windes die Hite ab; nachdem er oft 5-6 und mehr Stunden gewüthet, hort er mit einem

Male auf.

Nach einem solchen Winde hat die Gegend ein start verändertes Aussehen, die Hammada ist in eine Sandwüste ungewandelt, in welcher 40—50 Fuß hohe Sandwüste ungewandelt, in welcher 40—50 Fuß hohe Sandbügel auftauchen, die hier der Wind zusammensgetragen, an anderen Stellen, wo früher 10-12 Fuß hoher Sand gelegen, tritt das nackte Gestein zu Tage. Mit unsäglicher Mühe müssen die Gärten und Palsmenpslanzungen von massenhaftem Sande befreit und das Bett des Flusses gereinigt werden. Doch sind so

heftige Winde nicht febr häufig.

Wenn der Schweizer, ber Tiroler nach seiner Heimat, ber berrlichen reichen, von ber Natur mit allen Reizen ausgestatteten Alpenwelt, Cebnsucht empfindet, so wird dies Jebermann leicht begreiflich finden, wenn aber der Sobn der Bufte, der unübersebbaren, gebeimnifvollen, an Schreden aller Art reichen Bufte, nach ibr fich zurudfehnt, wenn er zeitweilig von ihr geschieben ist, wird Niemandem möglich erscheinen. Und boch ift bem fo. Der Araber, er liebt feine Beimat mit berselben Macht, wie ber Aelpler, ihm geht nichts über seinen heimatlichen Duar, und mag er selbst bort mit Mube fein fummerliches Dafein friften; fein Pferd, feine Waffen, seine Geliebte machen ihm die Bufte zum schönsten Land ber Erbe, aus welchem er nach der Verheikung seines Propheten burch den Tod in das Baradies gelangt. In seinen Liebern besingt er die Herrlichkeit und Bracht seiner Dase, preist bie Gute, die unaussprechliche Weisheit und Barmbergiafeit, Mitleib und Allmacht Allahs und die Güte des Propheten, bankt ihm bei jedem Trunke Waffer, ber ihn labt und gar oft vom sicheren, schrecklichen Tobe rettet, lobt Allah's Weisheit bei jeder Dattel, die ihn erquickt. benn ohne dieselbe mare er ein Unglücklicher. Manchen Bersen seines Korans liegt ber schönste erhabenste Gebanke zu Grunde, und wenn trothem der Fanatismus bei Manchen so weit geht, daß sie dem Fremden die im Koran eindringlich gebotene Gastsfreundschaft nicht gewähren, oder verletzen, so liegt dies darin, daß dieselben den Koran nicht kennen, oder eigennützige schurkische Fakirs ihn schlecht und einseitig

ben Glänbigen auslegen.

Daß es selbst unter ben halbwilden braunen Wüstensöhnen hochherzige, eble, ber schönsten und erhabensten Gefühle und Gebanken fähige, trotz ihrer sonst barbarischen Sitten ehrbare und hochzuachtende Männer gibt, davon gab mir mein Wirth, der Scheich von Ksor el Benut, Bu-Chaluf, den sprechendsten Beweis, der weiter keiner Erläuterung, keiner Bemerkung bedarf und sie auch nicht zuläßt.

Dlöge Allah es ihm lohnen, was er dem Fremd-

linge Gutes erwiesen.

Nach breimonatlichem Aufenthalte im Duar des gaftlichen Scheich konnte ich bei Gelegenheit, daß der Scheich des benachbarten Kfor Am-Djelul mit einigen seiner Leute zu einem Berwandten nach El Abjod-Sidi-

Scheich zog, mich ihnen anschließen.

Wie konnte ich die nicht genug zu schätzende freundliche Aufnahme im Duar Bu-Shaluss auch im Geringsten nur lohnen? ich hatte außer einigen Louisd'or
nichts, womit ich einigermaßen ein Geschenk ihm hätte
machen können. Obwohl ich noch weit von civilisirten
Menschen war, und auf dem Wege zu ihnen noch
manchmal hätte in die Lage kommen können, meine
Waffe zu gebrauchen, glaubte ich am ersten ihm eine
Freude, ein würdiges Geschenk zu machen, wenn ich
ihm meinen Revolver gab. Mit nicht zu schilbernder
Freude nahm er meine Gabe an, und empfahl mich
auf das dringendste dem Schutze des Freundes. Bei
Androhung seines Zornes befahl er den Leuten, auf
meine volle Sicherheit bedacht zu sein.

Mit ber Bersicherung seiner steten Freunbschaft und nachdem er den Segen Allah's über mich herabgesteht, entließ er mich mit der Phrase "Allah ackar bis millah er-rhamam irhardim.\*) Sein Sohn geleitete mich eine Tagreise weit und nahm dann auch Abschied-

bon mir, mich seiner Gunft verfichernb.

Gluctlich ohne besondere Zwischenfälle erreichte ich El Abjod-Sidi-Scheich, wo ich mich nach einigen Tagen einer nach El Laghuat und weiter nach Algier ziehenden Caravane anschloß und nach 24 Tagen dort ankam. Wenn ich jetzt durch die Straßen der Donauweltstadt eile und das Treiben der vergnügungssüchtigen Masse mich stimmt, so fängt sich manchmal in mir Etwas wie Sehnsucht zu regen an nach dem ruhigen, stillen Duar Bu-Chaluss im Kor el Benut.

<sup>\*)</sup> Gott ift ber Sochfte, im Ramen Gottes bes Allbarmbergigen und Allmitleibigen.

## Erinnerungen an Westindien.

Land! Welch magische Anziehungsfraft übt nicht bies turze Wort auf alle Menschen aus, benen es vom Mastforbe eines Schiffes heruntertont, wenn es ber Matrose nach langer Seefahrt über ben unermeklichen Bafferspiegel des Oceans verfündet. Wie mit einem Bauberschlage ift neues Leben auf bem Schiffe eingekebrt, aus Aller Augen leuchtet ber Strabl mabrer Freude. ist es ja boch balb gewiß, feste Erbe unter sich au fühlen, bem schwankenben Boben bes Schiffes "Balet" fagen zu können. Gar, wenn bas tückische Element fich unartig benommen, wenn es alle Galanterie und Etiquette bei Seite schob und einige Tage sich in seiner Urfraft, in seiner Majestat gezeigt, und bie auf feinem Spiegel babingleitende Nukschale, bas Machwert ber Menschen. etwas unliebsam und ungart gerüttelt, wenn es, unbefümmert aller Broteste und Bormurfe. Rlagen und Bermunichungen ber zeitweiligen Bewohner berfelben, in ihren Berdauungsorganen heillofe Bermüftungen und Revolutionen und in Folge biefer mächtige Eruptionen veranlagte, bann wird um fo febnsüchtiger nach ber lieben Mutter Erbe geschaut, und kaum landet bas Boot am Ufer, fo springt man eiligst aus bemselben und ift frob, bas Reich bes rankesüchtigen Neptun mit beiler Haut verlaffen zu haben.

Als Columbus, von Palos gegen Westen steuernd, nach dem unbekannten aber angehofften Lande schiffte, welch' überwältigende, stürmische Gefühle mochten sein Inneres erfüllt haben, als der Matrose im Masikforde "Land" unter die schon meuterisch gewordene Mannschaft rief;

als er mit biesem Wörtchen sein Ringen, sein Streben, seine Ausopferung vom herrlichsten Erfolge gekrönt sah; ich glaubte bavon eine leise Ahnung, eine unklare Borstellung zu haben, als ich nach 32tägiger Fahrt die Umsrisse der Insel Martinique aus dem Meere auftauchen sah; eine Insel jener Welt, die uns Columbus erschlossen.

Wir hatten die Rhede von Funchal verlassen, Belle Rock, der pittoreske Felsen auf derselben, entschwand unseren Blicken, bald war auch die ganze Insel im Meere versunken, ruhig glitt das Schiff über die Fläche, den Cours gegen die Antillen. Der frische Nordoskpassat schwelkte die Segel und vom herrlichsten Wetter begünskigt ging unsere Fahrt von Statten; wir waren nun nahe dem westindischen Inselkranze und konnten eine berselben, die Insel Martinique, bald in Sicht bestommen.

Bersunken in die Betrachtung des Ocens, auf dessen Wasser wir dahinglitten, sehnte ich an der Bordwand und verfolgte mit ungetheilter Ausmerksamkeit das Tummeln der Delphine, die mich mit ihren wunderlichen Sprüngen ergötzten und unser Schiff schon seit einigen Stunden begleiteten.

Ein interessanteres Schauspiel, das die Matrosen auf die Backbordseite locke, veranlaßte auch mich, meine Blicke borthin zu lenken; eine Schaar fliegender Fische, welche von Zeit zu Zelt über der Oberfläche des Meeres erschien, bemühte sich, durch schnelle Kreuz- und Querzäuge den sie hart versolgenden Boniten zu entgehen. Ueberraschend war der Anblick, wenn sich die ganze Schaar mit eigener Kraft aus dem Wasser emporschnellte und einen Bogen von manchmal 10—15 Schritten in der Luft beschreibend, darnach wieder im Wasser verschwand. In den schönsten Farben glänzten bei diesem sich in kurzen Intervallen wiederholenden Manöver ihre Schuppen in der Sonne.

Mit ungeschwächtem Interesse verfolgte ich längere Zeit ihr Treiben und mein ganzes Sein war von diessem Schauspiele so gefesselt, daß ich den Ruf des Mastrosen im Masitorde "Land auf Backbord" überhörte und erst durch die mit einem Male rührig werdende Schiffsmannschaft aus meinen Betrachtungen herausgerissen wurde und nun auch die Ursache bessen ersuhr.

Mit fieberhafter Ungebuld harrte ich der Stunde, in welcher ich das Land aus der Nähe betrachten konnte. Seit Madeira, das wir vor 24 Tagen verlassen, ging nun einmal wieder die Sonne über Land auf, und über welches Land! Wir machten 8 Knoten per Stunde und doch glaubte ich, daß wir stille stünden. Die Sehnsucht nach dem Lande, das vor unseren Augen lag, ließ mich nicht ruheu; trot der scheiftes glühend machten, blied ich stets oben. Meine Ungeduld, meine Sehnsucht wird leicht zu begreifen sein, wenn ich das Object derselben nenne, wenn das ersehnte Land. eine Perle der Tropenwelt, eine Blume aus dem Inselfranze Westindiens, die kleine Untilleninsel Martinique war.

Schon in meiner frühen Jugend wirkte die Schilberung der Tropenwelt, jenes von der Natur so überschwenglich reich ausgestatteten Erdgürtels, mächtig anf mich ein und erweckte bald in mir einen unaussprechlichen Drang, diese Welt mit eigenen Augen zu schauen, gebar einen Funken, der angefacht durch sortwährende Nahrung bald zur hellauflodernden Flamme wurde, die später mit ungeahnter Macht alle hindernden Schranken zerstörte, alle mir unüberwindlich scheinenden hindernisse besiegte und mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllte.

Benn nun schon bamals die Schilberung bieses Cibsiums mich begeisterte, welcher Art mußten nun die meine Brust durchziehenden Gefühle sein, da ich mit jeder Minute dem Ziele meiner Wünsche und Bestre-bungen näher rückte; gleichwie der Mann die lang

vermißte Geliebte, Braut oder Gattin stürmisch an seine Brust brückt und dann an ihrem Herzen den Gesühlen innigster Liebe freien Lauf läßt, wenn er wonnetrunken alle ausgestandenen Entbehrungen und Leiden, die er während seiner Abwesenheit von ihr, in einem Blicke in ihr seelenvolles, liebe- und glückstrahlendes Auge vergißt, ähnlich umfing ich im Geiste das heißersehnte Eiland und hatte ob des Anblicks jede qual- und gefahr- volle Seereise vergessen.

Anfänglich in dunkles Grau gehüllt, die Form versschwommen, trat die Insel immer mehr und mehr hers vor, die Contouren gewannen an Deutlichkeit, die Umrisse des Gebirges grenzten sich bald scharf am azurnen Himmel ab und nicht lange währte es, konnte man die genaue Korm und Karbe der einzelnen Objecte deutlich

unterscheiben.

Unsere Brigg segelte wacker, begünstigt durch eine frische Brise ans Nordost, auf Cap Harguin los und änderte daselbst den Cours nach Westen. Nachdem wir die Südtiste doublirt hatten, kamen wir an dem Diamantselsen vorüber, der das südwestliche Cap der Insel bildet und ein durch neptunische Gewalt vom übrigen Lande loszgetrennter, mit der üppigsten Begetation bedeckter, eine halbe Kabellänge von der Insel entsernter Felsen ist.

Balb war auch biefer Punkt umschifft und num bot sich uns eines jener herrlichen, mit Worten nicht zu schilbernben Panorama dar, an welchen die Tropenzone die größte Mannigfaltigkeit und den größten Reich-

thum aufweist.

Bir liefen in die Bucht von Fort de France ein, eine der prächtigsten und geräumigsten Baien der Austillen, worin wohl die vereinigte englische Flotte bequem in Schlachtordnung sich aufstellen könnte. Mit Ausnahme der Westwinde ist sie gegen alle übrigen geschützt und Schiffe vom größten Tiefgange können hier ruhig vor Anter geben.

3m Hintergrunde ber Bai lag bie schöne Stabt Fort de France und im Rücken berfelben die majestätische, mit bichtem Urwald bebeckte Gruppe ber brei Biton's, welche wolfenumbüllt fich unseren neugierigen Bliden entzog. Rechts und links ber Stadt bemerkte man ausgebebnte, prächtige Balmen- und Bananenbaine. Sobald wir bes Forts St. Louis ansichtig wurden. biften wir bie aur Berftanbigung gebrauchlichen Flaggen auf und verlamten ben Lootsen, ber auch alsbald eintraf und uns in ben eigentlichen Safen bugfirte. Unterbeffen war es an Bord sehr thätig und lebhaft hergegangen, Die Taue und Braffen murben geordnet, die Segel eingezogen, bas Berbeck rein gefegt, bie Buganter jum Kallen bereit gemacht, bie Mannschaft zum Rabestan beorbert. In geschäftiger Gile batten die Matrofen mit fichtlicher Freude alle Arbeiten verrichtet. "Stop", rief ber wachhabenbe Officier auf ber Brude und zu gleicher Beit fuhren die Anter in die Tiefe; so gingen wir benn um 2 Uhr Nachmittags nach 32tägiger Kahrt im Hafen von Kort be Krance unter ben Kanonen bes Korts St. Louis in 5 Raben Tiefe vor Anker.

Einige kleine, ben Postbienst versehende Dampfer und wenige französische und englische Barken lagen im Hasen, unser schmucker Dampfer stach bagegen sehr vortheilhaft ab. Sine gedrängte Zuschauermenge hatte sich an der Kuste eingefunden, denn das Sinlaufen eines Schiffes ist für die von der übrigen Welt ziemlich abgesperrten Insulaner immer ein freudiges Ereignis, das einige Ab-

wechelung in ihr einformiges Leben bringt.

In kurzer Zeit war unsere Brigg von Booten aller Art umstellt, worin vierschrötige Mulattinen ihre Waaren und Früchte mit seltener Birtuosität anpriesen, während andererseits eine Schaar nackter Neger und Mulattenjungen sich baran ergötzte, Sousstücke, welche man ihnen ins Wasser warf, vom Grunde heraufzuholen; ein schallendes Gelächter belohnte den Sieger, denn so

mußte man jenen nennen, dem es gelang, die Beute zu erhaschen, da sich diese Schaar Taugenichtse bitter darum stritt.

Mit Erlaubnis bes Capitans betraten nun bie schwarzen corpulenten Berkauferinnen bas Verbed und in Balbe entspann sich ein lebhafter Hanbel; ein betäubender Lärm erfüllte die Lüfte, der durch die Ausgelaffenheit der Matrosen und die treischenden Stimmen ber andreisenden Mulattinen und Creskinen hervorgerusen wurde.

Die Früchte und Getrante, welch' lettere fich ieboch auf eine mit Melonen versüßte Limonabe beschränkten, schienen einen raschen Abfatz zu finden, denn das vor einer Beile noch spiegelglänzende Berbed war balb mit einem gräulichen Gemisch von Fruchtschalen aller Art und Splittern ber burch ben Uebermuth ber Matrofen in Trümmer gegangenen Flaschen besäet, und fort lanaten neue Ladungen der köftlichsten Früchte an. Doch dieses Treiben fand auch sein Ende, benn die schrillende Hochbootsmanns-Pfeife rief die Matrosen zum Appell und die Jüngerinen Mercurs mußten, obwohl mit Widerwillen, der deutlich auf ihren Gesichtern zu lesen war, den Bord räumen. Sänbebrude und fehnfüchtige Blide wurben noch mit den Matrosen schnell gewechselt, und man schied nun mit ber freudigen Zusage bes Wiebersehens auf Terra ferma.

Die Ordnung auf dem Schiffe ward wieder hersgestellt, die im Dienste stehenden Officiere und Matrosen begaden sich auf ihre Bosten, während die übrige Mannschaft sich in den Armen Morpheus wiegte, und es ist leicht zu denken, sich die rosigsten Bilder für die Bersgnügungen des kommenden Tages ausmalte.

Ruhig lag nun unsere schmucke "Marie galante", gekost von den plätschernden Wellen, die traulich an ihren Rumpf schlugen. Die seierliche Stille der Nacht ward nur durch den weithin erdröhnenden Hafenspert-

schuß und burch ben von Zeit zu Zeit ertönenben, zur Vorsicht mahnenben Ruf bes wachestehenben Matrofen

am Bugipriet unterbrochen.

Die Instructionen bes Capitans erlaubten ihm behufs Sinnahme von Kohlen und Proviant einen zehnbis zwölftägigen Aufenthalt, ein Umstand, der mich entzückte, da ich nun mit Wuße Auge und Herz an diesem Paradiese weiden konnte. Wit Andruch des nächsten Tages wurden die Boote in Stand gesetzt und mit

pochenbem Bergen stieg ich ans Land.

Wohin die Schritte lenken! Die Wahl war sehr schwierig; indessen mußte ich doch vorerst die Stadt und ihre nächste Umgebung kennen lernen. Bevor ich jedoch einen Spaziergang durch die Stadt unternahm, folgte ich der Einladung meines Capitäns und begab mich zu einem Restaurant, wo wir mit frischen Gemüsen und Früchten der köstlichsten Art bewirthet wurden, und welche nach dem Bermissen jeder vegetabilischen Speise während unserer Fahrt doppelt trefslich mundeten. Nachsem wir noch einen Toast auf den Gott Neptun ausgebracht hatten, der uns seine vollste Huld und Gunst bisher angedeihen ließ, und uns für den Abend ein Rendez-vous auf dem Schisse versprochen, trennten wir uns.

Nun durchstreifte ich die Stadt nach verschiedenen Richtungen in stetem Staunen und Bewundern, Schritt für Schritt immer auf Neues, Fesselnbes stoßend.

Schon die Lage ber Stadt ist so herrlich, daß man sich nur schwer von ihrem Anblicke trennen kann. Unmittelbar am Meere und am linken User eines kleinen hier ins Meer mündenden Flüßchens gelegen, breitet sich die Stadt am Fuße eines 600 Fuß hohen, von einem Fort gekrönten Berge aus. Auf einer Erdzunge liegt vor der Stadt das Fort St. Louis, von den Engländern erbaut, von den Franzosen, die jetzt im Besitze der Insel sind, durch Neubauten verstärkt. Das

im Norben ber Stadt auf dem vorerwähnten Berge gebaute Fort Defaix, eine weitläufige Befestigung, beberricht die ganze Bai. Durch gerade, rechtwinkelig fich freuzende Straken ist die Stadt in Quartiere getheilt. ihre beinahe bollandische Reinlichkeit macht einen äußerst angenehmen Einbrud. Die burch bie burchwegs einstöckig gebauten Häuser bewirkte Monotonie ist burch bie por jedem Bause fich befindenden, in der größten Farbenbracht stropenben Garten ganglich aufgehoben. Die gablreichen Balmen. Bananen und Karrenbaume, welche lettere burch ihr bichtes Laubwert besonders ausgezeichnet find, verbeden beinahe bas ganze Mauerwerk und Dach und geben ben Säufern ben Anschein. als wären fie aus grünenbem Holze gebaut, als wären fie nur groke Laubengange. In biefen Garten fiebt man benn auch in den Abenbstunden die über Tags unfichtbaren schönen Creolinen luftwandeln und fpielen. Die Fenster der meisten häuser sind mit Jalousien verfeben, welche mit Bananenblättern bebeckt find und fo bas Innere ber Zimmer einigermaßen fühl erhalten, worin benn auch in der Zeit von 1 bis 4 Uhr Alles seine Siesta balt, ba die Site um dieselbe Reit gerade unerträglich wirb, Strafen und Blate menschenleer find. Ein icones Gebaube ift bie Rathebrale ber Stabt, beren Schutvatron ber beilige Ludwig ist: eine einfache aus Holz erbaute, in brei Langs- und ein Querschiff getheilte Kirche; die Decorationen alle einfach, geschmactvoll, ohne Ueberladung, in vollster Symmetrie und Harmonie angeordnet. Das Hauptaltarbild ift von nicht geringem Runftwerthe und stellt die beilige Jungfrau mit bem Jesuskinde bar. Sonst ist die Kirche noch reich an iconen Glasmalereien. Der Anblick ber jur Zeit bes Gottesbienstes hier versammelten Andächtigen, wozu die Träger aller möglichen Hautfarben ihr Contingent liefern. vom blendend weißen Europäer, ber fich hier angefiedelt, bis zum schwarzen Zamboneger, ber, heraus=

gerissen durch die Sclavenhändler aus der Mitte ber Seinen, hier eine neue, zweite Heimat fand, muß jedensfalls ein imposanter, erhebender sein. Bemerkenswerth sind das auf einem mit Cocospalmen bepflanzten Platze stehende Palais de la justice und die weitläufige Zuckerssiederei.

Den Glanzpunkt ber Stadt bilbet aber bie Savanne. Was die elhfäischen Felber, Bois de Boulogne für Paris sind, ist die Savanne für Fort de France. Un den Tagen, an welchen die Capelle des hier garnisonirenden Marineinfanterie-Bataillons spielt, ist die Savanne der Sammelplatz der hohen und schönen Welt der Insel.

Die Savanne selbst ist ein quadratsörmiger, geräumiger, mit einer Doppelallee tropischer Laubbäume umsäumter, mit Beeten der schönsten in allen Farben prangenden Gewächse, welche nur unter diesem himmel gebeihen können, bedeckter Plat, in dessen Mitte die aus carrarischem Marmor in Lebensgröße gehauene Statue der hier geborenen ersten Gattin Napoleons I. Josesine Tascher der de la Pagerie steht. Ihre schöne Gestalt, ihre einnehmenden Züge sind getreu wiedergegeben, ihr Blick ist aus ihr Gedurtshaus gerichtet. Auf der Südsseite des Granitpiedestals ist die Vermählungssene in Vasrelief dargestellt, auf der Nordseite sind die Worte: "Die dankbaren Bürger von Martinique ihrer gesliebten Kaiserin" angebracht.

Herzliches Bergnügen bot uns ber Abend, an welchem eben ein musikalisches Ständchen statthatte. Bei den Klängen bekannter Weisen glaubten wir uns in der Heimat, erinnerten uns der unter ähnlichen Bershältnissen erlebten Sommerabende am Marcusplatze zu Benedig, bald aber zog die uns umgebende Frauenwelt unsere Gedanken von der Heimat weg. In den Alleen promenirte die hohe und sich bietenden Bilder und mosmentan gruppirten Tableaux zu erfassen, deren jedes

für uns neu, eine Fülle von intereffanten Erscheinungen bot: ein buntes Gemisch von Hautfarben und Trachten, ein Gewirr von Sprachen. Bon dem durch seine gewandten Manieren und elegante Tracht sich kennzeichnenden Marineofficiere bis zum in ziemlich prismitivem Costüme neugierig gaffenden Plantagennezer; von den durch ihre schlanken zarten Formen und Schönheit ausgezeichneten Ereolinen bis zur in grellen Farben gestleideten corpulenten Mulattin, konnten wir alle mögslichen Nuancen wahrnehmen. Manch schönes Frauensund Mädchengesicht wetteiferte mit jenen der schönen Kinder Spaniens, Italiens und Circassiens.

Erfüllt von den Eindrücken des eben erlebten Abends tehrten wir an Bord jurud, um Ruhe zu suchen nach

der Aufregung des Tages.

Bei der Fülle von lachenden reizenden Punkten, beren jeder uns zum Besuche einlud, war uns die Wahl

herzlich schwer.

Wir entschlossen uns endlich, mit der Umgebung ber Stadt zu beginnen. Auf unserem Wege trafen wir zunächst bas Landhaus bes Gouverneurs, welches febr malerisch am Abbange eines Hügels nabe bem Meere inmitten einer berrlich schönen Uferlandschaft liegt. Zu ben Küken die rubige bunkelblaugrune See, bon welcher bie Ufer im blenbenden Sonnenlichte fich erheben, Die mit einem in allen erbenklichen Nuancen prangenben Grün bedeckt sind, aus welchem hie und da nette weiße Bäuschen bervorragen, im Bintergrunde fühn fich thurmende Kelsenformen, bedeckt mit üppiger tropischer Waldvegetation: ber Einduck ift überwältigend, abnlich einem Blinden, dem die kunftgeubte Sand bes Augenarztes bas Licht gibt, gleich bes schützenben Schirmes bebarf, bamit er nicht neuerdings erblinde, konnten wir nur allmälig uns an ben Anblick gewöhnen und erft bann bie Bracht und Schönheit erfassen. Die See war so einlabend zu einem Babe, daß wir gerne unsere Luft geftillt hatten, boch einige Seehhanen, welche an ber Stelle fich herumtummelten, ließen uns alle Lust ver-

aeben.

Weiterhin gelangten wir zur Cascade de la vieille Lisade, ein stilles, nur durch das liebliche Murmeln der leise am Felsen herabgleitenden Quelle belebtes Plätzchen, umgeben von der üppigsten Tropennatur. Mit Interesse vernahmen wir aus dem Munde eines greisen Mulatten, welcher Josefine gekannt zu haben vorgab, daß dieser Ort ihr Lieblingsplätzchen war, und ihr auch hier eine Regerin (la vieille Lisade) prophezeite, daß sie Gattin eines mächtigen Kriegers würde. Auch empfahl uns der Alte, die Besteigung des Grand Piton nicht zu versäumen, und ließ es an nützlichen Winken strie Excursion nicht sehlen. Der Entschluß, dem Rathe des Mulatten zu solgen, war gesaßt, und wir kehrten an Bord zurück, um für die nächste Excursion die Vorbereitungen zu tressen.

Noch hatte die Nacht ihre Fittiche über die Stadt ausgebreitet, als wir unsere Brigg verließen; das immer lauter werdende Leben unter den Bewohnern des Urwaldes verkündigte den baldigen Tagesanbruch, der auch hier unter den Tropen plöglich geschieht, da die Dam-

merung taum gehn Minuten mahrt.

Der Grand Piton, das Ziel unserer Excursion, ist der zweithöchste Bunkt der Insel, der höchste in der Gruppe der drei Pitons, hat die Form eines umgestürzten konischen Wasserfasses und ist 3620 Fuß hoch. Seine Abhänge sind mit dichtem Urwalde bedeckt, seine Gipfel nur selten von Wolken befreit, doch hofften wir einen günstigen Moment zu erhaschen, der die Mühe des wahrhaft beschwerlichen Aufsteigens sohnen würde. Rach den Aussagen der Fardigen sührt in der trockenen Zeit ein ziemlich practicabler Fußpfad auf den Gipfel, wir konnten einen Führer dadurch entbehren. Durch Valmen und Bananenvssanzungen am Kirchhose vorüber,

bessen mit Muscheln aller Art verzierte Grabstellen auffielen, schlängelte sich unser Weg im Thale ber Vielle madame auswärts. Wir hatten kaum die erste Terrasse ober ben eigentlichen Fuß des Berges erreicht, als die Sonne majestätisch glühendroth aus dem Meere emporsstieg, mit ihren Strahlen die Gipfel der Berge versgeldete, während violettes Grau die Bai und Stadt bebeckte. Ein entzückender Andlick. Bald galt es unsere Schritte zu mäßigen, wir standen am Rande des Urswaldes.

Wir batten bisber Mulattinen und Neger getroffen. welche Früchte und andere Producte der Insel nach ber Stadt zu Markte trugen, boch nun ballte uns fein Menschentritt mehr entgegen. Der Eintritt in biefen geweihten Tempel ber Natur machte mein Berg gemaltig pochen, jeder Schritt entlockte mir Ausrufe Des Entzudens und Erstaunens. Das Bilb einer ewig jungen Begetation trat uns entgegen, welche bie Bäume und Sträucher zu majestätischer Größe und Ueppigkeit emportreibt. Beinahe lautlose, boch teineswege unheimliche Stille umgab uns, ein leichtes Saufeln und Aluftern ber Blätter verrieth ben leichten Luftstrom, von modernben Pflanzen eigenthümlich buftend, ber uns entgegen wehte. Selten brang eine unbefannte, unmelobifche Stimme an unser Ohr, noch seltener eilte ein flüchtiges Thier, aufgescheucht durch den Wiederhall unserer Tritte. über ben Bfab. Die feierliche Ginfamkeit einerseits, Die majestätische Baumwelt, welche in schwindelnder Sobe über uns ihr von taufend und taufend Stämmen getragenes undurchbringliches Laubdach ausbreitete, andererfeits, rief einen ungekannten Ernst mach.

War schon der Eindruck aus der Ferne ein eigenthümlicher, hervorgerufen durch den von den Wäldern unserer Zone gänzlich verschiedenen Charakter des Urwaldes, der sich vorzüglich in der unbegrenzten Freiheit und Unregelmäßigkeit des Umrisses ausspricht, so war bie Ueberraschung mit jedem Schritte gegen bas Innere immer größer, benn immer gewahrte bas Auge Reues, Imponirendes; ein sichtliches Saschen nach ber Reit. um alle Gebilbe erfassen zu tonnen, formliche Beklommenbeit, eines bavon zu überseben, bemächtigte sich unser. Wir konnten uns nicht satt sehen an ben bizarren Kormen bes Einzelnen, wie am Totalbilbe bes Banzen, benn immer wieber fielen neue, prachtvollere, buntere Formen auf. Die vollendete Ungleichbeit der Baumkronen, welche die Freiheit der Waldgrenze nach oben und außenhin bedingt, erlaubt feinen Schlug auf ben Inhalt bes Balbes zu ziehen. Reihen heller, luftiger Kronen, schwere, undurchdringliche, spite Boramiben, flache, krumme, gewölbte Kronen wechseln im buntesten Gemische, die obere Waldgrenze gleicht ber Fläche einer bewegten See.

Kommt man näher und ist im Stande, die Korbe und Form ber Blatter ju unterscheiben, fo bort alle Harmonie volleubs auf. Wenn der Wind in den Blattern svielt, so tann man an einer Krone oft zwei bis breierlei Karben wahrnehmen, nicht felten erblickt man fleine gelbe ober rothe Kronen, welche nicht von ben Blattern, fonbern von ben Blumen herrühren, welche in bichten Buichen alles Laub verbedend aus ben Blattern hervorragen und der Krone die Farbe geben. Je näber man die einzelnen Formen besieht, besto größer wird die Mannigfaltigfeit, tein einziges Bemachs tritt bier gesellig auf, alles in der buntesten Mischung durcheinander; aus bem Chaos von Formen ragen einzig und unvergleichlich bie schlanken Balmen mit ihren mogenben Bipfeln in bie Sobe, die Zierbe ber Balber, beren Bracht und Majestät jeder Beschreibung spottet. Wendet sich bas Auge von ben erhabenen Formen ber taufendjährigen Urbewohner zu ben bescheibenen, niebrigen, welche ben Boben bes Balbes bebeden, fo wirb es vom Glanze ber Blumen geblendet, bie es erblickt,

ihr Duft betäubt ben Einbringling. Die Natur erscheint hier unerschöpflich, ber Boben von sabelhafter Fruchtbarkeit; nicht genug mit der Mannigsaltigkeit der Baumsformen, ist der Naum zwischen den einzelnen Stämmen von der Krone bis zum Boden mit einem undurchdringslichen Netze von Lianen erfüllt, deren Berschlingungen die bizarrsten Formen entwickeln, und welche es unmöglich machen, auch nur einen dieser Stränge von seiner Burzel aus weiter als auf Fußlänge zu verfolgen.

Zolls bis mannsbick, gleich ben Aesten ber Baume mit Korse überzogen, oft breierlei Blätter treibenb, streben die Lianen von oben herab dem Boden zu ober schweben gleich schlaff gespannten Seilen in den Lüsten. Zuweilen schnüren sie gleich einer Boa constrictor ihre Opfer, die Bäume, von Distanz zu Distanz ein, sie erstickend, so daß sie ihr Laub verlieren und ihre abgestorbenen Riesenarme gleich ungeheuren weißen Rosrallen starr in das frische Grün des Waldes hineinstrecken; oft aber geben sie dem alten Stamme frisches Laub, so daß man an ein und demselben Baum versichiedene Blätter sindet. Doch nicht nur in den Lüsten, sondern auch aus dem Boden wuchert das Netz von Lianen fort und erschwert das Fortsommen, ja macht zuweilen ein solches unmöglich.

Bisher gelang es uns, ohne besondere Mühe vorzubringeu, doch nun wehrten uns diese Schlingpflanzen den Weg; mit dem Handbeile mußten wir uns den Weg bahnen, und dies mehr als eine Stunde, so daß uns der Schweiß in hellen Tropfen auf der Stirne stand. Noch hatten wir eine geraume Strecke zurückzuslegen, als ob dieser ermüdenden Arbeit der Muth meines Begleiters zu erschlaffen drohte; meinen beredten Worsten gelang es jedoch, ihn zur Fortsetzung der anstrengens den Arbeit zu bewegen. Trot des dichten Laubdaches über unseren Häuptern war die tropische Sonnenhitze recht füblbar, überdies ermattete uns die gänzliche Windfille.

Die Sonne mußte balb im Zenithe stehen, als wir unsere vereinten Anstrengungen von Ersolg gekrönt sahen und den Gipfel erreicht hatten, der dichte Urwald benahm und jedoch jede Aussicht. Nicht ohne blutig aufgeriedene Hände davonzutragen, erkletterten wir eine schlanke Fächerpalme, doch oben im Wipfel angelangt, drohte vor Sinnestaumel mich ein Schwindel zu ersfassen. Ein Ausruf nie gefühlten, unsäglichen Entzückens entrang sich meiner Brust, ein Bild, das unauslöschslich jedem Freunde der Natur vorschweben muß, ein Bild, das jede Schilderung Lügen straft, das nur das Auge erfassen, für das die Sprache zu wortarm, ein Bild, das wiederzugeben dem Maler ein Frevel an der Natur scheinen müßte, trat uns entgegen.

Rein Wölschen trübte ven azurnen Himmel, die See glich dem Spiegel, den kein Hauch getrübt, keine Welle kräuselte ihre Fläche, ein Bild der Ewigkeit, an dessen Stirne die Zeiten spurlos dahinschwinden, entrollte sie sich vor unsern trunkenen Blicken, in ihrem weiten Schooße suchten die Strahlen der Sonne Kühlung vor ihrer eigenen Gluth; so rein sie sich jetzt zeigte, hätten wir nie ahnen können, daß sie im Zorne, im Kampfe mit dem Erbseinde, die Wogen berghoch thürmt, daß selbst dem Sturm davor bangt; am Horizonte schienen ihr Dunstsäulen zu entsteigen, während hie und da ein Schiff, einem riefigen Seevogel gleich, aus ihren Fluthen

emportauchte.

Unter uns lag die herrliche Insel, einem mit den buntesten Farben bedeckten Schachbrette ähnlich, gleich einer ruhenden Oraliste auf azurnem Bette, eine sanste, frische Seedrise fächelte ihren Wangen Kühlung zu; am fernen Horizonte zeichneten sich die Contouren der Insel Dominico im Norden, St. Bincent und Lucia im Süden ab, begoffen mit rosigem Lichte.

Baren die Beschwerben bes Aufsteigens zehnfach gewesen, in biesem Momente waren fie vergeffen; nur

im Anblide der unsäglich schönen Scenerie lebend, glaubten wir einen Binkel des Paradieses gefunden zu baben.

Mit schwerem Herzen mußten wir uns endlich trennen, benn die Sonne neigte sich gegen Westen; der Rückweg ging ungleich schneller von statten. An einer Quelle, im Schatten tausendjähriger Bäume, erquickten wir uns mit einem Trunke frischen Wassers. Fanden wir beim Aussteigen die größte Stille im Urwalde, so war es nun gerade das Gegentheil, nachdem der Mittag vorüber, wo alle Geschöpfe der heißen Zone Ruhe und Schatten suchen; nun aber rief jede weitere Stunde eine neue Welt von Geschöpfen aus ihren Ruheplätzen hervor.

Wenn möglich überbietet die Thierwelt an Mannigfaltigkeit noch die Pflanzenwelt; sie erhielt mich in stetem Wechsel von Erstaunen und Entzücken, ich wußte nicht, ob ich Form und Farbe oder Stimme mehr bewundern follte.

Die buntfarbiasten, an Glanz mit dem Sonnenlichte wetteifernben Schmetterlinge eilen einzeln ober gefellig von Blume ju Blume, ben toftlichen Neftar aus den brunkvollen Blüthen schlürfend. Mpriaten ber prachtvollsten Rafer, lebenben Ebelfteinen gleichend, burchschwirren die Luft, indessen Bögel von den sonderbarften Gestalten und dem bunteften Gefieder von Baum zu Baum oder hoch in den Lüften umberflattern, während die blau, grün ober roth gefärbten Bapageien, auf ben Gipfeln ber Bäume versammelt, die Luft mit ihrem unaufbörlichen Geschwäße erfüllen. Am Boben bes Balbes ist das Leben nicht minter rege; Eibechsen von auffallender Form, Größe und Zeichnung, bufter gefärbte, giftige und unschäbliche Schlangen, welche an Glang ben Schmelz ber Blumen übertreffen, schleichen aus ben Söhlen ber Bäume und bes Bobens bervor und sonnen sich auf den Aesten der Baume, zugleich auf Beute lauernb.

Während so jedes Geschöpf in Ton und Bewegung sich an der Herrlichkeit des Tages freut, umschwirren die zarten Kolibris, kaum größer oft als eine Hummel, an Bracht die Diamanten, Smaragde, Saphire und andere Edelsteine überbietend, die dustenden Blumen.

Bei Eintritt der Nacht schwärmen Myriaden leuchtender Käfer gleich Irrlichtern umber und vermehren -die Bracht der dunklen Tropennacht, während gespensterartig die blutsaugenden Bamphre durch das Dunkel flattern.

Tag und Nacht wetteifern an Pracht und Schönheit, lassen den Erbensohn, der aus anderen, minder ausgestatteten Zonen die Tropen besucht, nicht zur Ruhe, nicht aus dem Entzücken und Erstaunen kommen.

Wir hatten die Grenze des Waldes wieder erreicht. boch mit welchen Gefühlen bereichert! Als wir auf ben verlaffenen Bipfel blidten, begann er eben wieder fich in Wolfen einzuhüllen, und nicht lange mabrte es, fo war bas Firmament mit Wolfen umzogen. Der schrille Ton ber Bogel, die allgemeine Saft und Aengstlichkeit ber Thiere, die, ins Innere bes Walbes fliebend, Schut fuchten, verfündete uns den Ginbruch eines Tropengewitters. Wir gewannen noch Zeit, ein schätzendes Dach zu erreichen, unter welchem eine Creolin uns Erfrischungen barbot. Die Schwüle hatte ihren höchsten Grad erreicht, ber Schweiß brang machtig burch bie Poren, nachtgleiche Finfterniß brach herein, fein Luftchen regte fich, nur ein unbeimliches Saufen in ben oberften Regionen und bas geifterhafte Rauschen ber Baume gingen bem Ungewitter voran.

Urplötzlich erbebte ber Walb unter einem Orkane, die Bäume ächzten und stöhnten unter der Gewalt des Sturmes, ein Feuermeer ohne Unterbrechung erfüllte die Atmosphäre, während in dem unaushörlichen Gebrülle des Donners das Angsis und Klagegeschrei der Urwaldbewohner sich mischte; sündsluthartig strömte der Regen

nieber. Ein erhabenes, erschütternbes Schausbiel ber Natur, wie es nur die Tropen bieten können. Doch eben fo heftig die Bornesausbrüche ber Natur bier find, ebenso schnell finkt himmlischer Friede wieder über bas Land: bald zerfielen die Wolken, mild und fegensreich lächelt wieder die Sonne, balb berricht wieder bas frübere rege leben unter ben Thieren bes Waldes.

Spat Abends erreichten wir wieber unfere Brigg: physische und geistige Erregung ließen mich bei aller Mattigkeit keinen Schlaf finden, zum himmel aufblickenb. beffen heitere Stirne fein Wölfchen trubte, und wo bell und flar die vielen tausend Meuglein in milbem Lichte funkelten, träumte ich mit wachem Auge einen Traum.

den feine Keber wiederzugeben vermag.

Meine Seele klammerte fich an die Hoffnung, ben Bunfc, noch lange Zeuge biefer Majestat und Bracht zu sein, doch am kommenden Morgen waren alle meine Ibeale vernichtet, die Ordre des Capitans biek: "Anker

lichten."

Rosig beleuchtete wieder die Sonne dies Paradies, als bie Segel im frischen Winde fich schwellten und immer weiter zuruck die herrliche Insel blieb. Unverwandt rubte mein Blid auf bem Gilande, meine Seele war noch immer bort, balb aber versant es in bem bunklen Schooke bes Oceans.

Mein einziger Trost mar bie Versicherung bes Capitans, daß unfer Curs auf Cuba gerichtet war, mir also bas Verweilen in biefem Eben noch möglich murbe.

## Erinnerungen an Tejas.

Uncle Sams Land war von jeher eine mächtige Berlockung für Eurovamude. Wem's im trauten Beimatbörfchen zu eng wurde, der eilte hinaus durch Flur und Bald burch die Bauen bes beutschen Baterlandes. vielleicht durch der übrigen Bölfer Länder: doch bierbei legt ein Reim sich in seine Bruft, ber balb mächtig in bie Halme schießt, bald ist Europa zu enge, zu klein, bas Berg sehnt sich nach jenseits ber Atlantis. Unberen, und diese sind an Bahl die meisten, sie kehren ber Beimat ben Ruden, fie verlaffen die Scholle, auf welcher bie Ahnen geschafft und gerungen, in ber Absicht nicht mehr zurückzufehren, und ziehen, verführt durch die in ben schönsten Farben gemalten Bilder transatlantischer Ruftande, durch das Lugengewebe beutesuchender Auswanderungsagenten, in der hoffnung, brüben golbene Berge zu finden, mit Weib und Kind, mit Sab' und Gut binüber.

Doch drüben angefommen, welch' bittere Enttäusschung! Rathlos irren sie lange im Menschengewühle umber, von Jankees und auch selbst ihren eigenen Lands-leuten als "Grüne" geprellt, ihr Klingendes läuft bald Gefahr alle zu werden, endlich nach unsäglicher Mühe gelingt es Vielen, ein zweites Heim zu sinden und im Schweiße ihres Angesichts sich nach langen Jahren auf dieselbe Stufe des häuslichen Wohlstandes aufzuschwingen, wie er sie auf der heimatlichen Scholle in Europa beglückte. Doch Viele und wieder Viele, sie gehen elendlich zu Grunde, ohne daß es ihre zurückgebliebenen Lieben

in Europa nur ahnen. The Americain schweigt über berlei Lappalien. Wohl Dem, ber bie nörblichen und öftlichen Staaten zum Aufenthalte gewählt, bem es geglückt, bier einen Flecken Landes zu erwerben; wenn auch burchaus feine golbenen Berge, so fann er sich boch seines Lebens freuen, und sogar, wenn er nicht jenes Weh kennt, welches Schweizer und Tiroler um bie Beimat erfaßt, sein neues Beim lieb gewinnen.

Doch bedauernswerth der Arme, der sich verleiten liek, in ben sublichen Staaten, gar in Tejas, anzusiebeln. Was in Uncle Sams Territorium aus wohlbegrunbeten Urfachen Luftveranderung fucht und mit ber beiligen Hermandab nicht harmonirt, das eilt in bas Elbsium ber Strolche, in die Gauen am Red River

nnb Colorado.

Dort läßt's fich ungestört hantiren, bas bischen Lynchjustig ist nicht zu fürchten, bort lägt's sich bem Menschen praftische Begriffe über die Boblthat eines temporaren Aberlasses an Eigenthum und Leben bei= bringen. Mit ritterlicher Galanterie überbeben fie die Reisenben ber Sorge um ihre Dollars, wenn fie aber biese Wohlthat nicht einsehen wollen, auch ber Sorge um ben ferneren Rampf ums Dasein.

Wer baber biefe Sorge burchaus gerne felbst tragen will, ber bleibe hubsch ferne von ben tejan'schen Gefilben, bie an Naturschönheit stellenweise unvergleichlich, zum größten Theile aber von einer Menschenforte bewohnt find, welche gerne geneigt ist, die Scharfe bes Bowiemessers ober die Tragweite des Rislecarabiners an einer

ehrlichen weißen oder Rothhaut zu prüfen.

Nicht Europamübigkeit verschlug mich in diese lieb= lichen Gauen, sondern einzig und allein meine Abasvernatur. Rast= und rubelos trieb es mich auch in biesen Winkel des Sternenbanner-Territoriums, wo Broudbons Ausspruch: Eigenthum ift Diebstahl, praftisch ausgelegt

mirb.

3ch banke meinem glücklichen Schickfale, daß ich mit heiler Haut herauskam, boch oft war's mir um

mein Leben gar grufelig bange.

3ch will nun versuchen, ein getreues Bild meiner Erlebniffe zu entwerfen und mit einfachen Worten bie Einbrücke wiebergeben, welche Land und Leute auf mich gemacht. Wenn man bem Rio Colorado ober auch bem Rio de los Becos aufwärts folgt, so erreicht man nabe ben Quellen biefer Flüffe ben Llano estacabo, eine ber größten Defas (Tafelflächen) vom Guben bes norbamerikanischen Festlandes. Soweit bas Auge reicht, tagelang erblicht es stets eine gleichförmige, wellenerfüllte, im Winter mit frischem Grun gefdmudte Ebene, bevölkert von ungabligen Buffels und Muftangsbeerben, burchzogen von Baren, Brairiewölfen und hunden, erfüllt von zahlreichen Brairiehühnern. Tief eingeschnittene Rlüfte burchfurchen ben Boben, an beren oft hundert Ellen tiefen Soble die Fluffe ihre Waffer, vom Lehm und Gups, die hier in großer Machtigkeit die Erbe burdzieben, schmutig braun gefärbt, nach Often fenben. Doch wie ganglich verandert ist im Sommer bas Bild biefer Kläche: bas Grun ist gang verschwunden, ein eintoniges Braun, bas oft ins Blauliche spielt, bebect bie baumlofe Ebene, bas Waffer, ohnehin febr falzhaltig, wird zu Salzlauge ober verfiegt ganglich, fein lebenbes Wefen läßt fich erblicken, fein Laut schlägt ans Dhr bes vergeblich Schatten und Wasser suchenden Reisenben, ber es gewagt, biefe Bufte zu betreten. Die gröfte Gefahr broht ihm, wenn er nicht zur rechten Zeit umkehrt und jene Wege verfolgt, welche burch von halben zu halben Leguas im Boben steckenbe Stangen vorgezeichnet sind und an Waffertumpeln vorüberführen. Die nicht selten ins Auge fallenben, von ber Conne gebleichten Gebeine mancher Jäger und ihrer Pferbe mahnen ben Rühnen in eindringlichster Beise an Borsicht. Ein wahrhaft trostloser Anblick!

Rein Luftbauch fühlt die Wange bes Jägers, babei ist die Atmosphäre, wenn die Sonne am Horizonte verschwunden, so durchsichtig, die Luft von ungewöhnlicher Reinheit und Dunne, daß man im Mondschein auf große Entfernungen bin die Schatten vorbeihuschender Gambusinos, jener schurfischen Wegelagerer wahrnimmt, und bas heulen und Rläffen ber Brairiewölfe auf halbe Leguas bort. Dort wo die Quelle des Rio Colorado und weiter sudwestlich bie bes Rio Saba liegen, birgt die Erde in ihren Gingeweiben reiche Silberminen. Ru biesen jagt nun Alles mit fieberhafter Sast, bier bat bas Laster seinen Berb. Bier ist ber Haupttummelplat ber Gambufinos, jener gefürchteten Prairierauber, doppelt unbeimlich weil unerfättlich: von Abkunft Mestizen. find sie zu träge und arbeitsscheu, um im ehrlichen Rampfe ume Dasein ihre Eristenz zu finden, sie ziehen es vor, die gefährlichsten, vor keinem Morde zuruckschreckenben Menschen zu werben. Der Urm ber Berechtigkeit ift ohnmächtig gegenüber ber Maffe biefer Strolche. Wenn je einer von ihnen seine wohlverviente Strafe erhält, so geschieht dies immer durch Lynchjustig. Die engen, mit bichtem, bochstämmigem Gebusche erfüllten Cannons (Klukthäler) bieten diesem verworfensten Gesindel die unauffindbarsten Schluvswinkel. Ohne Furcht zu fennen, faßt man ben Revolver fester an, begegnet man Einem von dieser Sorte.

Durch bas Leben in der Prairie haben Gesicht und Gehör dieser Strolche eine seltene Schärfe und im Nachabmen der Thierstimmen, womit sich die zerstreut Umherlauernden zu einer gemeinsamen Action verständigen, besitzen sie eine ungewöhnliche Birtuosität. Doch nicht sie allein machen die Prairie und das Land übershaupt unsicher, sie theilen diesen Ruhm mit den unzähmsbaren Comantschen und Apachen, welche das ganze Terristorium von Nords-Wesico (Nueva Leon, Chihuahua und Soucra) bis zur amerikanischen Steinwüsse im Norden des

Llano estacado und bis an die Sierra Quadelupe im Osten raubend und mordend durchziehen. Obwohl untereinander die größten Tobseinde, verfolgen sie das gleiche Ziel und sind die gefürchtetsten Feinde jedes Weißen. An Grausamseit überbieten die Rothhäute der Comantschen und Apachen jedenfalls die Mestizen, denn sie tödten ihr Opfer nicht gleich, sie scalpiren es und überlassen es dann seinem Schicksale oder schleppen es mit sich, um neue Qualen und Martern für dasselbe zu ersinnen. Gegenüber solchen Feinden ist denn auch das Gefetz der Prairie: Auge um Auge, Zahn um Zahn nur ein unbedingt gerechtsertigtes.

Die weitverbreiteten Unsichten über ben Gbelmuth, ben Stoicismus und andere rühmenswerthe Charakterzüge der Indianer fand ich in Tejas nicht bestätigt; boch darf ich mein Urtheil nicht zu hart und über die Indianer im Allgemeinen fällen, denn ich hatte später in Wejico vielsach Gelegenheit, schöne Züge zu erleben, die wir selbst im hoch civilisirten Europa nicht zu oft verzeichnen können. Doch im vollsten Maße abfällig wird das Urtheil jedes Weißen über die Comantschen und Apachen ausfallen, die einen Weißen und auch

ihre rothen Gegner nicht verschonen.
Die Regenzeit war eben ihrem Ende nahe, die Prairie prangte im schönsten Grün, üppiges, an einzelnen Stellen mannhohes Gras bedeckte die Ebene. Büffel- und Mustangheerden hielten vom Süden her ihren Einzug, überall stieß das Auge auf reges Thier-leben; das Reisen gewährte jest großes Vergnügen, um-fomehr, wenn man nebstbei den Freuden der Jagd buldigte.

Ein längerer Ausslug in die Prairie war von mir schon lange projectirt, und bald fand sich auch jetzt die Gelegenheit, diesen zu unternehmen. In Gesellschaft des Bruders meines Hauswirthes in San Antonio de Bejar, wo ich schon seit einem Monate weilte, eines biedern

und muthigen jungen Mannes, der wohl hierlands geboren, aber von französischer Abkunft war, und eines im rüftigsten Alter stehenden, ersahrenen Trappers, dessen heimat die Norduser des oberen Sees waren und der hier der Biberjagd fröhnte, machte ich den Bersuch, zu den höchst interessanten Quellenlandschaften des Rio Colorado zu gelangen. Nebsibei war es unsere Absicht, Bisons und Prairiehühner zu jagen, um eine reiche Beute an Büffelzungen und Euter, welche wahre

Lederbiffen find, beimzubringen.

Nach zwei nicht sehr anstrengenben Tagereisen erreichten wir ober ben Quellen bes San Antonio bie
Hacienda de San Juan de Baptista, beren Eigenthümer ein naher Berwandter meines Hauswirthes in
Bejar war. Mit ber jedem Haciendero, spanischer Abtunst, eigenen Gastsreundschaft empfing uns Don Michele,
ber Eigenthümer der Hacienda, und forderte uns in
eindringlicher Weise auf, einige Tage daselbst zuzudringen.
Wir nahmen anch dieses freundliche Anerdieten an, umso mehr, als wir einige tüchtige, mit Weg und Gegend
und der Jagd vertraute Bacqueros (Hirten) zu unserer
Begleitung erwarteten.

Die Hacienda unseres Gastfreundes war eine der größten, die ich gesehen; aus weiter Entsernung glänzten ihre getünchten Umfassungsmauern, welche den ganzen Complex wie ein Wall umgaben. Schießscharten waren allenthalben in die Mauer eingeschnitten, denn die Hacienda hatte in früherer Zeit sehr viele Angriffe der räuberischen Comantschen und auch der Gambusinos abzuwehren. Das große ebenerdige, aber trogdem hohe Wohngebäude der Familie, wie alle Häuser mit einer durch eine Brustwehr umfäumten Terrasse versehen, ragte unter den vielen anderen Wohngebäuden, worin die Vacqueros und Peones und das übrige Dienstpersonale wohnten, durch seine alterthümliche Form hervor, das Innere jedoch war äußerst comfortable und geschmacks

voll eingerichtet: im Hofraume bes Bobnhaufes (Batio) bauchte ein mit ben prächtigften Blumen bevflanzter fleiner Garten seine Wohlgerüche aus, welche bie schönen geräumigen Zimmer erfüllten. In Berbindung mit bem Hause stand die kleine Hauskapelle, die wohl nirgends fehlt. ba die spanischen Abkömmlinge ungewöhnlich bigott find.

Mehrere große Corral's (ungedeckte große umzäunte Biebftalle) nahmen ben übrigen Blat ein. Bor ber Mauer war ein gutes Stud Land mit Bäumen

und Cerealien bevflanzt.

So glich die Hacienta einer fleinen isolirten Colonie, welche nabezu an hundert Köpfe zählte. Eine fleine Gloce mit silberhellem Klange rief allabendlich bie Bacqueros beim, oder ertonte, wenn ber Hacienda

Gefahr von den Rothbäuten brobte.

Die Familie meines Gaftfreundes bestand aus feiner Battin, einer ehrwürdigen, liebevollen Frau, beren bunkler Teint und lebhaftes Temperament die Destizennatur verrieth und mehreren Töchtern, von welchen Margerita bie alteste, ein herrlich schönes, gartes, gur Jungfrau aufgeblühtes Mädchen war, der Abgott der Kamilie, von Allen im Saufe geehrt und geliebt.

Babrend meines mehrtägigen Aufenthaltes batte ich Gelegenheit, bie Familie naber fennen zu lernen. Selten auch im schönen Deutschland, wo man Familienalud öfter als irgend anderswo findet, traf ich eine in ibrer Gesammtheit so gluckliche Kamilie. In mir Heimatund Ruhelosen erzeugte ber Anblick ber Abends versammelten Familie ein wehmuthsvolles Gefühl, boch mußte ich meiner Stimmung herr werben, für mich burfte es nicht häuslichen Frieden, Zufriedenheit und Harmonie geben, biese Wohlthat mußte ich ja meiben, benn mein heim war bie Prairie, ber Ocean, bie Wüste.

Margerita, die Tochter bes Hauses, und die ganze Familie überhäuften uns mit Freundlichkeiten: wie alte

aute Hausfreunde waren wir von ihnen behandelt, denn felten tamen Befuche bis zur entlegenen Sacienba. Uns allen waren biese Tage, die wir im Hause zuge= bracht, unvergeflich. Für mich nun schon feit Jahren Heimat= und Rubelosen batte bieses patriarchalische Leben einen besonderen Reiz, wie längst verklungene Lieber kamen mir die Schilberungen von dem berglichen Bande, bas bier im Haufe Alle umschlang, vor, die Erinne= rung an vergangene gluckliche Tage zog wie ein Traum vor meiner Seele vorüber. Kaum erinnerte ich mich. eine so glückliche Familie gekannt zu haben. Die Ginsamteit, die isolirte Lage in der unübersebbaren Brairie. bas Bewußtsein der gegenseitigen Abhängigkeit, sie machten bas natürliche und geistige Familienband erstarken. Und es bedurfte auch dieser Eintracht unter ben Gliebern ber Familie, und noch mehr, fie mußte auch bas Befinde umfassen, benn gar oft brachen febr gefahrvolle Stunden berein, wo das Schicksal der Hacienda eben an ber Einmüthigkeit ber Insassen bing. Don Michele erzählte uns die Geschichte der Hacienda: lleberfälle burch Indianerhorden und der noch schlimmeren Gambusinos, sie waren darin sehr zahlreich vertreten.

Die sternenhelle Nacht lockte mich ins Freie; meine Schritte weithin zu lenken, verbot mir jedoch bas in aller Nähe ertönende, höchst widrige Gekläffe der Cotohes, welche in ganzen Rubeln die Hacienda umlagerten und auf Beute lauerten. Ihre sunkelnden, glühenden Kohlen ähnlichen Augen waren beutlich erkennbar. Noch des Morgens, als wir uns zum Aufbruche rüsteten, vernahm man ihr Gejohle.

Ich muß gestehen, als wir ben Morgen unserer Abreise, wohlgerüstet, mit Allem versehen, von vier auserlesenen Bacqueros begleitet, von der Familie Abschieb nahmen, wurde mir's schwer, mich von dieser Stätte wahren Glückes und Friedens zu trennen. Don.

Michele gab uns auf eine Strede bin bas Beleite und schied bann von uns, nicht aber ohne uns aufzuforbern,

im Rudwege bie Hacienda wieber aufzusuchen.

Balb war die Hacienda unseren Augen hinter einer Bobenwelle verschwunden. Die Reise ging munter von Statten und nach neun mit kleinen Jagdabenteuern verbundenen Tagereisen lagerten wir am Abende des neunten Tages in einer ziemlich tiesen, muldenförmigen Bodenfalte, die und gänzlich barg und vor etwaigen Angriffen einigen Schutz gewährte. Unsere Pferde und Maulthiere weideten aneinander gekoppelt nicht ferne von und.

An einem großen erwärmenden Feuer bereiteten uns die Bacqueros unseren erjagten Nachtimbiß zu, der aus einer sehr wohlschmeckenden Büffelkeule und einigen Prairiehühnern bestand. Nach einem stärkenden Trunke guten Whisky's hüllten wir uns in unsere Decken und schliesen nahe dem Feuer ein, bei welchem ein Vacqueron Wache hielt, und welches derselbe zur Abwehr der Cottopes und Prairiewölse, sowie der hier nicht seltenen Jaguars stets unterhalten mußte.

Doch lange follte unsere Ruhe nicht mahren, und bas Erwachen aus bem Schlafe war eines ber fürchter-

lichften in meinem bewegten Leben.

5.00

Ein schriller Schrei weckte uns aus bem Schlafe, mechanisch griffen wir zu ben Waffen, eilten gegen bie Pferbe. Es blieb uns wenig Zeit, um bie Ursache bes Lärmes zu fragen, benn ein Haufe von circa vierzig biabolisch aussehenben, mit wüstem Geschrei auf uns heranstürmenben Indianern, ben berüchtigten Comantschen angehörig, mit hochgeschwungenem Tomahawk und bem Scalpmesser zwischen ben Zähnen, ließ uns beim grellen Scheine bes auflobernben Feuers nur zu beutlich unsere Feinbe erkennen.

Obwohl wir gut bewaffnet und mit Munition hinreichend versehen waren, so waren wir bennoch nur sieben Mann gegen eine nabezu sechskache Uebermacht, welche mit infernalischer Wuth auf uns einbrang: Die Hoffnung auf ben endlichen Sieg war ohne Halt, und bier galt es, wenigstens sein Leben so theuer als mög= lich zu verkaufen. Unfer ganzes Streben mußte vorzüglich barauf gerichtet sein, die Bferbe und Maulthiere uns zu erhalten, denn fie waren unfere lette Ruflucht. Um bieselben entspann sich auch ber beißeste und blutigfte Rampf. Tigern gleich brangen fie auf uns ein, boch unfere Revolver lichteten bald grauenhaft ihre Reihen, hier burfte fein menschliches Regen Blat areifen, benn die Begner schonten Riemand, barum spannte fich in uns jebe Sebne, jebe Aber gur größten Anstrengung, die Zeit zum Laben bes Revolvers ware Berluft gewesen, mit bem breiten, scharfgeschliffenen Bowiemesser schlugen wir die Angriffe der Rothhäute ab. Obwohl icon die Salfte von ihnen fich im Blute am Boben wälzte, lieken sie nicht ab und verboppelten ihre Unstrengungen, um in ben Besitz ber Pferbe zu gelangen, wohl wiffend, bag auch unfer Los bann besiegelt und unfere Ropfbäute ihre Wigmams zieren würden. Doch auch uns stählte biefer Gebanke und so währte benn das blutige Sandgemenge fort. Gine Lanze fauste an meinem Ropfe bicht vorüber und bobrte fich in ben Leib eines Pferbes, bas fofort zusammenbrach, burch seinen Fall aber die übrigen Thiere zur Raferei brachte, so daß nur an der Kestiakeit der Koppeln unser Schicksal hing. Bald barauf fiel auch ein zweites Pferd und fast zugleich belehrte uns ein markburchbringender Schrei eines unserer Bacqueros, daß er scalpirt war. Ein Lanze bobrte fich in feine Bruft und im Kalle erbaschten die rothen Teufel seinen Körper und scalpirten ben Unglücklichen. Rie werbe ich bas bergerreißenbe Stöhnen dieses Armen vergessen, ber ein Opfer seiner Treue wurde. Nach mehr als einstündigem Kampfe war bie Bahl unfer bestiglischen Gegner auf 10 Röpfe gefunten, welche, als sie ihre entschiedene Nieberlage und vom Kampfe abstanden Leichen ihrer Gefährten sahen, vom Kampfe abstanden und es vorzogen, unter wüstem Fluchen sich auf die Mustangs zu werfen und die Flucht zu ergreifen, wuthentbrannt ohne Beute und nur mit einem Scalpe abziehen zu müssen.

Als die Rothhäute unseren Bliden entschwunden waren, und es nicht zu befürchten war, daß sie sobald zurücklehren würden, hielten wir Umschau am Kampf-

plate.

Bon unferen Feinden waren alle stumm, sie waren größtentheils durch die Brust geschossen oder erstochen, wie dies bei dem wüthenden Handgemenge nicht anders zu erwarten war. Unser armer Bacqueron gab auch kein Lebenszeichen mehr, wir hatten ihn aber blutig gerächt, und die Comantschen mußten seine Kopshaut theuer bezahlen. Zwei unserer besten Pferde und ein Maulthier, sie sielen auch dem Kampse zum Opser; wir vermißten sie um so schnelligkeit unseres Fortkommens merklich gehindert waren.

Des Bleibens war hier nicht mehr, ber blutige Kampf, ber nur ein Borspiel zu ben weiteren Kämpfen gewesen wäre bei unserem Bordringen gegen Westen, die Jagdgründe der Comantschen und Apachen, verleidete und jede Lust zur Weiterreise; am besten war es, mit möglichster Beschleunigung die Rückreise anzutreten, denn es war gewiß, daß der geschlagene Rest unseres Feindes blos gestohen, um Verstärfung zu holen und um ühre Brüder an uns dann rächen zu können.

Bei bem Umstande aber, daß zwei unserer Bacqueros ein Pferd benuten mußten, und das Gepäck des gefallenen Maulthieres auf unsere Pserde vertheilt werben mußte, war unsere Reise nicht die schnellste. Unserem armen Bacqueron mußten wir am Kampsplatze den letzten Liebesdienst erweisen, und betteten ihn in

ber tublen Erbe.

Um die Spur von unseren Pferden zu verwischen und unsere Berfolger irre zu führen, mußten wir vielssach Kreuzs, Quers und Contrezüge machen, so daß wir zwar von Comantschen unbehelligt am zehnten Tage die Hacienda unseres Gastfreundes zu erreichen hoffen durften. Um die Mittagsstunde des zehnten Tages trennte uns nur eine Strecke von 4 Lezuas von dersselben, eine kleine Bodenerhöhung entzog dieselbe unseren Blicken.

Wir wähnten uns ichen ficher geborgen, benn ichon glangte une bie Acequia (Bafferleitung) entgegen, welche von den Quellen des San Antonio das Waffer Bacienda leitete. Doch balb faben wir uns wieber angegriffen, boch biesmal waren es Gambufinos, welche in uns Reisende mahnten, die silberbeladen aus ben Minen gurudtehrten, und reiche Beute hofften. Wenn fie uns auch zweifach überlegen maren, so waren fie bennoch feige genug, uns nicht in zu große Rabe zu kommen, als sie saben, daß wir entschlossen war en, une energisch zu vertheidigen; boch verloren sie une nicht aus den Augen, sondern folgten in einer respectvollen Entfernung, nicht ohne uns Rugeln zuzufenden, die glücklicherweise nicht trafen. Ihre Ab ficht war, uns zu ermüben und einige kampfunfähig zu machen, um bann die Uebrigen niedermachen zu konnen. Das Beiterfommen mar baber febr schwierig, ba wir keinen Augenblick unfere Berfolger aus ben Augen laffe n durften.

Nach zweistündigem, anstrengendem Ritte endlich tauchte die Hacienda vor uns auf, von uns allen mit kautem Rusen begrüßt. Dies brachte unsere Berfolger zu einem Entschlusse, denn bald sprengten sie mit Windeseile an uns vorüber gegen die Hacienda zu; ihr Besnehmen jedoch befremdete uns nicht, denn wir kannten ihre Kampsesweise. Unweit der Hacienda zieht ein tieser, aber wasserloser Cannon von West nach Ost, welchen

wir, um bie Sacienda zu erreichen, überschreiten mußten, mas befonders zu Pferbe febr ichmierig mar, ba bie Bofchung febr fteil verlief. Dort lauerte une bie Banbe auf, um bon biefem Umftanbe ju gewinnen unb uns bann umgingeln gu tonnen, Doch meine Begleiter waren feine Grunen und fannten bie Schliche biefer Strolde. Bir bielten in unferem Ritte an und entfenbeten einen unferer Bacqueros, um auf großen Umwegen bie Sacienda zu erreichen und bie Bewohner berfelben mit unferer Lage befannt zu machen. Wir felbit verbargen uns in einer geräumigen Bobenausboblung nachit ber Acequia. Rach mehreren Stunden tauchten einzelne Reiter in ber Ebene bor uns auf, welche jebenfalls ob unferes Richterscheinens im Cannon ungebulbig waren und nach uns fpahten; einen berfelben befamen wir in unsere Gewalt, indem eine Rugel ihm den Arm zerschmetterte und eine andere sein Bferd töbtete: flebentlich bat er um Gnabe, boch meine Begleiter waren unerbittlich und ihnchten ben Räuber, inbem fie fich auf bas Brairiegefet beriefen.

Balb ertonte bie Glode ber Sacienba, welche alle Wehrfähigen ausammenrief und bie brobenbe Gefahr verfündigte. Durch biefen unerwarteten Zwischenact fab fich bie Banbe in bem Cannon betrogen und fturate fich mit boppeltem Ingrimme auf uns, um fich bie Beute nicht entgeben zu laffen. Wir empfingen fie mit einem wohlgezielten Geuer, welches mehrere aus bem Sattel warf und machten uns auf ein Sandgemenge gefaßt, boch bagu hatten fie nicht ben Muth, fonbern bedten fich hinter ber Acequia und überschütteten uns mit Rugelit, pon welchen jeboch feine traf; boch lange mabrte biesmal biefe Unterhaltung nicht, unfer Gaftfreund mit mehreren feiner Bacqueros ericbien an unferer Seite, was die ichurfifden Gambufinos bewog, in ber flucht ihr Beil zu fuchen; boch batten fie noch bie Frechbeit, auf bie Bacienba zuzusprengen und einen Bagel von Blei in den Hof zu senden. Wir waren diesmal ohne Berlust davongekommen, doch bei unserer Ankunft herrschte Berwirrung im Hause, auf Aller Antlitz las man, daß etwas Betrübendes geschehen war. Da die Buschrangers ihre Flucht gegen die Hacienda genommen hatten, so befürchteten wir, daß die Elenden Jemanden unter den

Insassen verwundet ober getobtet hatten.

Als wir eilends von den Pferden abgestiegen waren und in den großen Empfangssaal traten, fanden wir die Kamilie in Thränen um die auf Stühlen gebettete Tochter Margerita berum versammelt: der linke Arm bes Mäbchens war verbunden, bennoch siderte bas Blut bervor und färbte bie Kissen purpur. Das eble Mabchen erhielt tiefe Berwundung bei ber Belegenheit, als fie mit ber Mutter und ben anderen Zurudgebliebenen bem abziehenden Bater nachfab und unfere Unfunft erwartete, als die Schurken mit Windeseile porbeisprengten, und indem sie hineinfeuerten, streifte eine Rugel ihren linken Oberarm. Weit entfernt, ob ber Schmerzen zu klagen und zu jammern, reichte fie mit erzwungener Rube ihrem Bater die Sand und die Freude, benselben unversehrt zurückgekehrt zu missen, war auf ihrem Gefichte zu lefen. Fürmahr, tein Mann batte stoischer sich benehmen können. Trop der ungemein zarten Constitution besaß das Mädchen mehr moralische Kraft und Selbstverleugnung als mancher barbeifige Krieger von Routine. Das Leben in der Prairie, das fortwährende Qui vive, in welchem hier ber Haciendabewohner lebt, es macht auch bas Weib zur tapferen und muthigen Gefährtin bes Mannes. Der aufopfernoften Pflege ber Familie gelang es, in überraschend furzer Zeit Margerita berzustellen und am Borabende unferer Abreise nach Bejar feierte fie mit allen übrigen Gliebern ber Familie ein kleines Familienfest, welches Don Michele, unser hochberziger Hausfreund, aus Anlag ihrer Genefung veranstaltete.

٠

Schon geraume Zeit herrschte nicht solche Freube in der Hacienda; im Herrenhause beeilte sich Teder, die genesene Tochter zu beglückwünschen, im Patio und in den Corrals seierten die Peones und Bacqueros mit ihren Mucqueras und Niños durch Gesang und Tanz den fröhlichen Tag. Abweichend von den sonstigen Zwergsgestalten der Mestizen sah ich ein Paar von ungewöhnslicher Schönheit, welches den so sinnreichen Fandango mit seltener Anmuth tanzte, während die übrigen unter Begleitung von Guitarre und Castagnetten einen landessablichen Bolero: L'estrella, sangen.

So ist das Leben des in der Prairie isolirten Hacienderos und seiner Familie durchaus nicht eintönig, im Gegentheile, die Episoden wechseln in bunter Reibe.

Wieber standen wir des nächsten Morgens gerüftet zur Abreise, diesmal jedoch auf Nimmerwiedersehen. Noch nie, seitdem ich in der Welt umherirrte, hatte ich mich so heimisch gefühlt, als in der Hacienda de San Juan, und darum wurde mir die Trennung auch so schwer.

So lange noch mein Auge die Hacienda erkannte, ruhte es darauf, boch noch einige Zeit und verschwunsben war die Stätte, wo ich Glück und Friede, Ruhe und Zufriedenheit in einer Kamilie vereinigt fand.

Dhne jeben Zwischenfall erreichten wir nach zwei kleinen Tagereisen Bejar, wo mich mein Hauswirth mit ungeheuchelter Freude empfing, benn er glaubte mich sicher ein Opfer ber Comantschen geworden, indem die Kunde von dem Ueberfalle, der uns betroffen, schon in Meier narhweitet wer

in Bejar verbreitet war.

Die Erlebnisse ber letzten Wochen hatten meine Gesundheit erschüttert und schon am zweiten Tage nach meiner Rückehr mußte ich einsehen, daß an ein Berslassen des Ortes nicht zu benken war, obwohl ich einem Freunde zugesagt hatte, mit ihm nach Neus-Braunfels, der beutschen Colonie, zu reisen. Die Ermattung zwang mich, einige Tage das Lager nicht zu verlassen. Doch

lange bulbete mich's nicht im Zimmer. Ich raffte mich gusammen und unternahm ben Ausstug nach Neit-

Braunfels.

Eine ziemlich praktikable Lanbstraße führt bahin, welche auch sehr frequentirt wird, indem der Handel zwischen beiden Orten ziemlich lebhaft ist. Der Anblick von Bejar ist von dieser Seite (Nordost) am schöftlen. Das kleine Städtchen mit seinem massiven, aber attersgrauen Missonspause und der Albsterkliche, die eine der altesten in Amerika sein dütste, tritt sehr zint hier dem dunkelblauen hintergrunde ver Sierra de Guadelithehervor, die im Südwesten der Stadt gegen den Horis

zont verschwindet.

Unfer Weg führte une burch bichte und sehr Belebte Walber, in welchen wir die Tanne neben ben Blatanen, ben Aborn neben ben Cacteen und Anabefiteten fanden. Un einzelnen Balbblogen trafen wir blithenbe Weizenfelber und je näher wir fiach Rebeischreitung bes Rio Frio gegen Neu-Braunfels gelangten, besto beimlicher wurde die Gegend. Bald glanzte uns die Spiegelfläche des Riv Guadeluve entgegen und gleich darauf tauchte auch Neu-Braunfels, die deutsche Eolome. auf. Es muß wohl jedem Deutschen, bem fein Landchen lieb ift, ergreifen, wenn er hier zu Canbe, mehr als 1000 bentsche Metten vom Mintterlande, ein beutliches Stabten findet. Die bieberen, offenen, ehrlichen Aufe ber uns begegnenden Bewohner verrathen auf ben ersten Blick, baß wir nicht in Tejas mehr find, sondern ein isolites Stud heimatland lächeft uns entgegen. Geschäftsfreund meines Sauswirthes in Bejar, ein alter freundlicher Naffauer, biek uns willtommen. Die Ebranen traten bem Alten in die Augen, als ich ibn aufbrach, und er mich als Deutschen erkannte. Des Frageits um fein liebes Landchen war fein Enbe; feine Freude funite teine Grenzen, als ich ihm gar mittheilen tounte, feinen Heimarbsort Schwalbach zu tennen.

Die guten, Leute hier in Braunfels, sie sind beutscher Sitte, beutschem Rechtsgefühl treu geblieben und haben es verstanden, die Borzüge der romanischen und anglo-amerikanischen Race sich eigen zu machen, und so dark es nicht Bunder nehmen, daß die Colonie rasch

aufgeblüht ist.

Belch freunblichen Einbruck gewähren nicht bie rein weißgetünchten, mit Schinbelbächern versehenen häuser, die kleinen Gärtchen dazu, im Gegensate zu beuen der Tejaper. Während die Amerikaner, wo deren drei beisammen sind, eine Zeitung gründen, rusen die Deutschen eine Schule ins Leben, und so sahen wir denn auch in Braunfels die Schule von Kindern aus entkeaenen Orten besucht.

Die angenehmen Einbrücke, welche ich hier sammelte, die aufopfernde Gastfreundschaft des Landsmannes gaben mir auch meine Kräfte völlig zurück; in jeder hinsicht war es mir lieb, vor meinem Scheiben vom tejanschen Boben noch ein Stück Deutschland gesehen

zu baben.

Nach mehr als einwöchentlichem Aufenthalte kehrte ich, nach Bejar zurück und begann sogleich mich für die Abreise zu rüften. Zwei Jahre hatte ich Unele Sams Laub durchstreift, nirgends länger als einige Bochenmich aufhaltend; ich fühlte das Bedürsniß nach Bersänderung und war entschlossen, nach Afrika zu gehen. Bon Bejar nach Neu-Orleans zu reisen, war nicht sehrrathsam, indem es von allerlei Gesindel in Tejas und auch in Louisiang wimmelte, überdies zog es mich unwiderstehlich nach Süden, die schneedeedten Häupterdes, Popecatepetl und des Biks von Orizada übten eine mächtige Anziehungskraft auf mich aus

Andererseits mar wieder die große zu durchmessende Strede von Bejar die Bergaruz, die unsicheren Zustäude in Weisen nur geeignet, weinen Entschluß wonkend zumachen. Aus diesemzunerquicklichen Ditemma wurde ich turch die mir von meinem Hauswirthe gebrachte Nachricht herausgeriffen, daß in der nächsten Zeit ein größerer Handelsconvol nach Monterey in Mejico abgehen würde, welchem mich anzuschließen er mir rieth.

In der Folge ersuhr ich, daß mir mein Hauswirth in Bejar den freundschaftlichsten Rath gegeben hat. Ich entging dadurch zahlreichen Unfällen und Bedrohungen, die mich im Falle getroffen hätten, wenn ich die Reise

allein ober in fleiner Gesellschaft gemacht hatte.

Die Reise burch bie mit bichtem Walb und abswechselnb mit üppigen Prairien bebeckten Flußniederungen bes Rio Nueces und Rio Santander bot keinen besonderen Reiz. Eine Scene aber bei dem Uebergange über den Rio Nueces wird nicht sobald meinem Ges

bächtnisse entschwinden.

Die Ufer bes Rio Nueces find hier ungemein sumpfig, bichtes Rohr und Schilf, sowie verankertes Schlinggemäche unter bem Bafferiviegel bieten ben unbeimlichen Alligatoren einen gunftigen Berfted, aus bem fie mit mabrer Beifigier auf ihre Opfer lossturgen. Wir hatten beinabe schon Alle den Fluß paffirt, als ein herzzerreißendes Geschrei uns in die Ohren brang. Jeder von uns eilte gurud zum Ufer, wo fich ein Schauspiel barbot, das Jeden von uns erschütterte. Ein Beon von der bewaffneten Nachhut wollte oberhalb des von uns gewählten Ueberganges mit seinem Maulthiere ben Kluk überseten: taum einige Schritte vom Ufer ent= fernt, bleibt sein Thier im Schlamme und in ben Schlinggewächsen festgebannt, während burch bas Beräusch angelockt, zwei jener baklichen Ungeheuer fich auf ihr Opfer fturaten. Bevor ber Arme Anftalten zu feiner Berthei= bigung machen konnte, hatte einer dieser Unholde seinen linken Fuß erfaßt und ihn rundweg abgebiffen. Gin markburchbringenber Schrei, ben wir eben gebort batten. folgte diesem schrecklichen Augenblicke. Gine Salve wohl= gezielter Schuffe verscheuchte bie Alligatoren, worauf

einige Peones sich anschicken, ihren Gefährten aus seiner schrecklichen Lage zu befreien, was ihnen nach unsäglicher Mühe gelang; bas Maulthier mußte aber geopfert werben, ein gutgezielter Schuß ersparte ihm die Qualen unter den Zähnen der Kaimans. Der Bedauernswürsbige, dem der Unterschenkel sehlte, gab, bevor wir noch unsere Nachtstation erreicht hatten, in Folge des großen Blutverlustes seinen Geist auf.

Einige Tage nach dieser traurigen Episobe hatten wir Laredo und damit die Grenze des Sternenbanners-Territoriums, erreicht; vor uns wälzte der hier über 1 Kilometer breite Rio Grande del norte seine schmutziggrünen Fluthen zum Golse, und vom jenseitigen Ufer tönte uns ein hundertstimmiges Viva la liberdad ents

gegen.

Nahezu zwei Jahre im Yankeelande umherziehend, kaum länger als einige Wochen an einem Orte verweilend, Freud und Leid, Glück und Unglück stets allein tragend, erreichte ich die Sübgrenze dieses ausgedehnten Gebietes.

Was meiner jenseits bes Rio Granbe wartete, konnte ich nicht ahnen; baß es nicht besser war, als bas bisher Erlebte, vermuthete ich — und meine Vermuthung, sie ward nicht zu Schanden.

•

## Bon Mejico nach Beracruz.

Die Seen von Quantitlan lagen hinter uns, noch einige Leguas und wir hatten unfer Ziel erreicht.

Rachbem in Quantitlan die Maulthiere gewechselt worden waren, ging es frisch und munter weiter gegen Montezuma's Kestdenz, "das schönste Ding der Welt", wie es Cortez nannte. Nicht nur den Andlick der Stadt, sondern ebenso auch die gehoffte Ruhe erwartete ich sehnsuchtsvoll, und so kam es, daß mir das abscheuliche Stoßen und Humpeln unseres Käderkastens recte Diligenza nicht auffiel, um so mehr, als unser Cochero und versicherte, daß es keine bessere Straße in Mezito gebe, führte sie doch den Ramen Camino imperial. Daß dieser mas dueno Camino an einigen Stellen ärger aussah als der schlechteste Karrenweg in den Meininen oder die Straße zwischen Szolnot und Pest nach dreiwöchentlichem Regen, ersuhr ich leider in einer für meinen Körper eben nicht sehr zuträglichen Weise.

Noch eine kleine Wendung der Straße und da lag fie, die Hauptstadt der Azteken; der passenbste Bergleich, den ich anstellen kann, eine kostbare Perle in der

werthlofen rauben Schale.

Hätte ich nicht die Ueberzeugung gehabt, auf dem vulkanischen Boben Centralamerikas zu stehen, so hätte ich gewähnt, irgend eine Stadt des Moslem oder eine Moskowitenresidenz vor mir zu haben.

Ein Walb von Thürmen und Auppeln erhob sich aus bem monotonen Weere von durchaus mit gitter= umfaßten Terrassen gekrönten Häusern, über allen bie

1

mit Statuen reich bergierten Thurme ber Cathebrale. Bie ein Rrang von gliternben Ebelfteinen begrengten bie übrigens auch wirklich an Golb und Mineralien reichen Berge von Chapultebec und Tacobaba im fernen Guboften bie Daffen, ber Istuacabatl violett in ber Sonne fpielend. 3ch erinnere mich weniger Stabte Europas, welche eine fo schone Lage befiten, wie eben Dejico, felbft bie Siebenbugelftabt an ber Tiber, fie balt

feinen Bergleich aus.

Ginem ichwimmenben Garten gleich, liegt Dejico in Mitte von feche großen Geen, welche burch Canale mit ber Stadt verbunden find. Das große, mehr als ben Flächenraum von öfterreichisch Schlefien einnehmenbe Thal von Mejico gleicht einer antiten Arena, in beffen Dlitte ber Rampfplat, bie Stadt, gelegen ift, und mahrlich, wenn man bie Beschichte biefes wenn auch von ber Natur mit überschwänglichen Gaben ausgestatteten, fonft aber unglücklichen Landes burchlieft, fo ift biefer

Bergleich wohl mehr als zutreffend.

Immer belebter murbe bie Strafe, je naber wir ber Stadt famen, eine enblose Reibe von zweiräbrigen ichwerbelabenen Karren, benen gewöhnlich feche bis acht Maulthiere vorgespannt find, hielt unfere Diligenza auf. Ein beillofes wirres Beidrei, betaubend für jeben, ber nicht ein indianisches Trommelfell befitt, peinigte unfer Gebor; "Mula, Macho, Andales" tonte es wirr burcheinander, boch die halsftorrigen Baftarbe von langohr wollten nicht weiter, benn an ber Tete ber gangen Wagenreihe lag ber Safe im Bfeffer. Der borberfte Bagen lag in einem ber gablreichen Löcher, mit welchen ber Camino imperial geschmuckt war, und bevor nicht biefe Barre geöffnet murbe, mar ein Beiterfommen nicht bentbar, ba bie Strafe nicht breiter mar. Daß bie Diligenza nicht taufenbmal über bie Reigung bes Thurms ju Bifa hinauslangte, verwunderte mich oft, boch in folden Fallen verliert ein echter Cochero feinen Gleich=

muth nicht, feine Birtuosität im Lenken bes Wagens fucht seines Bleichen und ich wurde es ben Sportliebhabern in Europa empfehlen, biefes Genre zu cultiviren,

es lieke fich bamit viel Ehre aufbeben.

\* 2

Das Hindernik war endlich überwunden und wir batten hald die Querita von Guadeluve erreicht. Neuer Aufenthalt, bis die Douaniers alles durchschnüffelt und bie wiberwärtigen frangofischen Gensbarmes mit ihren abgefeimten Befichtern bie Baffe eingeseben batten.

Es hieß zwar, bag Maximiliano I. Raifer fei, in Wahrheit aber war es Bazaine, der mit seinen Creaturen mit empörenber Willfur in bem ihm zugänglichen Theile bes ausgebehnten Lanbes baufte. Seinen Raubereien wurde nur ba ein Ziel gesett, wo die Libertines seine Turcos und Zuaven mit blutigen Röpfen beimschickten, wie es in ber Sonora, sowie in Parras und gang in ber Rabe von Mejico, einige Wochen vor meiner Ankunft, unfern von Tepeji bel Rio gescheben mar.

Nach brei martervollen Wochen hatte ich endlich wieder einmal Rube; von Matamaros bis Mejico in continuo zu reisen, mar eine Höllenaufgabe, doppelt beiß bei den erbarmlichen Zuständen im Lande. Der Körper war von den Anstrengungen wie gerädert, die Seele von ber Erinnerung emporenber Anblide und Scenen gefoltert; in einem erbarmungswürdigen Zustande traf ich und mein Reisegenosse von Monteren ein. Besonders meinem Reifegefährten fiel eine Bentnerlaft vom Bergen, als er sich innerhalb ber Querita wußte, benn zweimal stand ihm auf der Strecke von Monterey bis hierher ber Tobesschweiß auf ber Stirne, zweimal entging er nur mit knapper Noth dem Tobe burch den Strang. Meine armselige Benigfeit schütte mein beutscher Bag und meine Nationalität.

Nach brei Wochen wieber einmal ein angenehmes freundliches Bild, einige Rube und Sicherheit; bas über bem Reisenden ichwebende Damoflesschwert, es beana-

stigte nicht mehr, obwohl es nicht schwand.

Meson be Guabelube bieß bas Absteigequartier, fo ftand es mit riefigen lettern auf bem Saufe gefdrieben, ein Bart von Diligenzen ftand im Sofe und im Corral. 3d übergebe die Schilderung eines meicanischen Albergo, man thut beffer, wenn man babon fcweigt und

in bas Unabanderliche fich füat.

Kestliches Geläute wectte mich aus bem Schlafe, jedes haus in Meijco schien mit Glocken verseben zu fein, in Wahrheit aber ertonte von allen Thurmen und Rlöftern ber Dahnruf zum Gebete. Wenn bier zu Lande bas Geläute nicht wesentlich anders und schöner klingen würde, als in unserer Beimat, so mußte ich vollständig taub geworden sein, benn Mejico zählt nach einer von mir vorgenommenen Schätung mehr als 90 Rirchen und Klöster: so aber flang bas Geläute wie ein barmonisches Glockenspiel, und es war mir später immer ein angenehmer Zeitvertreib, bem Geläute bes aus Silber gegoffenen Ave Maria-Glöckleins zuzuhören.

Nachbem ich mich in mein bestes Gewand geworfen und meinen reichgestickten Sombrero (recte Diskusscheibe) aufgestülpt hatte, eilte ich auf die Gasse, wo

das lebhafteste Treiben herrschte.

Die Stadt hatte ein eigenthumliches, festliches Gepräge. Die Raufläben maren alle geschloffen; als ich auf die schöne große Plaza mabor kam, sab ich eine wogende Menge, die mit Ungebuld auf etwas zu warten schien. Mein Leben in der Brairie von Tejas uud Artanfas hatte mich bie driftliche Zeitrechnung beinahe vergessen machen, so bag ich mir dieses Treiben hierlands nicht erklären konnte. Auf mein Fragen erfuhr ich benn, bag beute ber erfte Beihnachtstag gefeiert werbe, und bag man zu ber bor ber Weffe veranftalteten Brocession die Ankunft tes Emperador erwarte. 3ch flüchtete mich unter bie ben Blat auf zwei Seiten umfäumenden Portales (Pogengänge wie in den meisten italienischen und spanischen Städten, eine der besten und praktischen Einrichtungen) und gewann auch einen Plat auf einer Tribline, nachdem ich dem Lepero meinen Obulus in Gestalt einiger Reales in die Hand gedrückt batte.

Bon dem auf der Oftseite des Plates, der nebenbei bemerkt mit Marmor gepflastert ist, liegenden Nationalpalast, der über 160 Meter lang, aber durchaus von keiner architektonischen Schönbeit ist, sondern vielmehr den großen Ecurien zu Baris ähnelt, wehte die grünweißrothe Nationalsahne. Gegenwärtig hatte in diesem Hause Maximitian I. seine Residenz aufgeschlagen, während er im Sommer in Chapultepec und Tacobaho residirte. Aller Augen waren auf das Portale des Palastes gerichtet, wo der Kaiser in der Unisorm der Miliz, umgeben von seinem Stade, an der Front eines Bataillons Muchachos von Mesicp vorüber und gegen des Thor der Kathedrale schritt, woselbst er von dem Erzbischof empsangen wurde.

Sobald die Procession sich in Bewegung gesetzt hatte, ertönte wieder das melodische Geläute der Glocken, während auf den Dächern der umliegenden Häuser unsaushörlich Petarden und Raketen abgebrauut wurden, benn auch bier in Mesico fehlt bei den Feierlichkeiten

niemals bas Bulver.

Nach beenbigter Procession suchte ich ben Gingang in die Cathebrale zu erreichen, was jedoch bei bem

maffenhaften Andrange nicht möglich mar.

Planlos irrte ich in der Stadt umber, und ich muß gestehen, daß mit jedem weiteren Schritte mein Interesse gesteigert wurde, so daß schon die Sonne die Verge im Osten mit Rosentinten färdte, als ich meine provisorische Deimstätte erreichte.

Sopiel es in meinen Kräften steht, will, ich hier meine Beobachtungen und die Eindrücke wiedergeben,

welche ich wührend eines bietzehntigisen Aufenthaltes gemacht, und welche ver Aidlic ves Lebens und Teisbens ber Bewohner auf mich geübt hat. Alle Vorzüsse, welche die von spänlichen Abstäninlitigen bewohnen Städte ver neuen Wett bestiebt, aber auch ille Schattenstädte verseinen welchnigt Mesied in slit, die Gejamintsdilb ist ein von jever Stadt unseres Tobibeils ivesentstich verschlieben. Wohl war mein Auge spon an die Negelkäßigseit ver Staden und Haufertonipleze, an die mehr ober mithder polysonen Gestalten ver Städte gewohnt, venn auch in den Städsenien ver Union versnist der Europäer vie truinnien Wintelgassen der Heinfülls inderstützte; voch sind die meisten Städte in Arkinstäs und Teiges stein und die Gebäude größtentheils holzerne Baracten.

hier in Mejted inder ist viese Regelmäsigkeit unt Schönfelt, Pracht und Glokartigkeit gepäärt; und innterscheibet sich von ven Größtabten Europas in bieser Bestehung nur vinch einen ungewöhnsigen Schmutz, ber aber in bem Leben und Creiven der Bewohnter seine

hinretchenbe Erklärung findet.

Die Stabt gleicht einem vollsvillnienen Quabrate, beren Beufer burch gerablinige, breite und gingepflästerte Straßen in gleichgröße Quadorate geiheilt werden. Die Häuser sind beinesse durchgungig massiv gebaut und sehr viele brei Stockwerke hoch, die Dacher sind stadte Eerrassen, welche mit gertichen Gittern untstäumit find.

Im Serzen der Sicht Meht die öben erwähnte Plaza milhot, einer ber schaffen und größten Plaze Amerikas

Bur Zeit meines Aufenthaltes über wat er in einen gartenähnlichen Martiplies inngewalweit, wo bie Mejicanerinen und auch die Bewöhnter der Unigegent, georgientheits Indianer, ihren Welbschwebehärf an Dulce reantrillen.

Es war die beste Gelegenheit, Studien über die verschiedenen Theen der Bewohner, und Bewohnerinen

zu machen.

Bor Allem tritt die nach europäischer, sogar nach neuester Bariser Mobe gekleidete Creolin bervor, nur ihre bier zu Lande obligate Mantille und ber Schleier verräth ihre Heimat, während ihr Gatte, getreu ber Lanbestracht, die kostbare Sarape und die mit Silberftücken reichbesetzte Jacke trägt, beren Manchas (Mermel) mit Gold gestickt find; auf bem Ropfe balancirt ein mit Gold- und Silberftidereien überlabener Sombrero von zwei Kuf Durchmesser. Im Bewuftsein ihrer flingenben Borzüge ist auch ihr Benehmen bas unserer europäischen Junkerfamilien, benn blaues Blut bleibt sich in ber alten und neuen Welt gleich. hier wie bort glaubt fich ber Hibalgo und Caballero ein boberes Wefen. Einen scharfen Contrast bilden die in scheuer ober bettelnber Unterwürfigfeit berandrängenden Leveros, ben Lazzaronis bes europäischen Gartens zu vergleichen, boch wo möglich noch schmutiger, fauler und lafterhafter als diese. Ein viel freundlicheres Bild gemähren die, wenngleich auch nothdürftig gekleibeten Indianerfamilien, welche berbeigeströmt find, um ibre Eintäufe zu machen. Während meines ganzen Aufenthaltes in Mejico batte ich stets bemerkt, bag die braunen Indianer ber arbeitfamite, rubiafte, genügsamite und, was besonders zu erwähnen, ber ehrlichste Theil ber Bevölkerung find. Bahrhaft rührend ist ihre Bietät für das Alter, wenn auch die Begeg= nungsceremonien die Lachmuskeln erregen. Es war daber für mich ein befrembender Anblick, als ich alle Augenblicke zwei Indianer wahrnahm, welche mit ben Kniescheiben aneinander stiefen und die inneren Sandflächen gegeneinander bielten, wobei auch der jüngere den älteren auf die Stirne füßte.

In dem wirren Geschrei der Berläufer und Berläuferinen, welche in ihren mit Waaren überfüllten Alacenas (Buben) kaum zum Borschein kamen, vernahm man beutlich die Ruse der Aguadieros (Wasserträger), welche ein großes eisernes ober meistens aus ungegerbter Schweinshaut versertigtes Gefäß mit Trinkwasser herumtragen und es feilbieten. Diese Sorte von Menschen, die mit ihren über die Stirne liegenden Tragriemen des Wassergfäßes einen höchst widerlichen Anblick bieten, sie sind noch die besten unter der Schaar der Leperos, welche Nachts die Gassen der Residenz unbeimlich machen.

Unter ben Portales de los mercaderes promenirt die schöne Welt, umgeben von ihren Caballeros, kleine dustende Eigaritas schmauchend und diverse Herzensangelegenheiten schlichtend. In der Wahl der Stelldicheins und Rendez-vous sind übrigens hier die Damen nicht verlegen; ein sehr beliebtes Rendez-vous sind immer die Weihwasserbrunnen an den Ausgängen der

Rirchen.

Die Berkaufsläben sind wahrhaft prachtvoll, Goldund Juwelierarbeiten reihen sich an die reichsten Sombreroniederlagen, welche das Auge blenden. In der wogenden Menge, welche nach Sonnenuntergang die Portales belebt, mischen sich auch dann die Blumen-,

Orangen= und andere Berkauferinen.

Auf der Nordseite dieses schönen großen Platzes erhebt sich die imposante Kathedrale, welcher zunächst unser Besuch gilt, denn wer nur einigermaßen den Reichtum des Landes an Stelmetallen und sonstigen Schätzen kennen lernen will, der suche die Kirchen und Alöster auf, deren es im Lande eine erkleckliche Anzahl gibt. Auf meiner ganzen Reise von Matamoras die Beracruz konnte ich nicht oft genug staunen über die Menge von Klöstern und Kirchen; ich erinnerte mich nicht eines noch so kleinen Ortes, kaum 100 Ginwohner zählend, der nicht welche besessen, und deren innerer Reichthum manche unserer europäischen Stadtsirchen weit übertraf. Auf der Strecke von Queretaro die Mejico wurde ich

ftets burch bas melobische Gelaute ber Kirchengloden ber an ber Strage liegenben Orte in einer regen Stimmung

erbatten.

Schon äußerlich mucht die Kathebrale von Mejico einen imposanten Eindruck; durch ihre Frontlänge von 160 Meter und bei einer Tiefe von 130 Meter dürfte sie gewiß auch dem umsangreichsten Dome unserer alten Welt nicht viel nachstehen. Rechts und links des großen Portals erheben die mit ziemlich geschmacklosen Statuen, größtentheils Heilige aus dem Mönchsorden der Dominitaner und Jesuiten darstellend, reich versehenen Thürme ihre mit vergoldeten Kreuzen versehenen Spigen in die Lüste, weit über alle anderen Gebäude hervorragend.

Wenn wir durch das große Portal in das Innere eintreten, fo ist unser Auge durch ven Anblic bes mit Gold und Inwelen überladenen Hauptaltars und

ber Rotunde formlich geblenbet.

Ein Meisterftud fpanischer Baufunft muß die große Rotunde, über welche fich bie riefige Ruppel wolbt, genannt merben; bie brei gangeschiffe ber Rirche, burch machtige Marmorfaulen von einander geschieben, fie bergen jebes einen ungeabnten Reichthum an Ebelmetallen, womit die meift aus hellgrunem polirten Borphor bergestellten Altare bedectt finb. Bor bem Sauptaltare feffeln zwei riefige Ranbelaber, aus getriebenem Golbe gefertigt, bie Aufmertfamfeit; ihr Werth allein murbe genugen, bie Schulben manches europäischen Rleinstaates zu tilgen. Un ber Oftseite bes Innern fallt uns ein unbearbeiteter großer Marmorblod auf, ber zum Theile in ber Maner ftedt und beffen eine polirte Flache mit großen und zahlreichen Sierogluphen bebedt ift; , es ift ber Ralenberftein ber alten Deficaner, worauf ihre Monate verzeichnet fteben. Unweit bes Saupteinganges befindet fich, von einem Gitter umrahmt, ber mit Sieroglyphen aller Art reich verfebene 3 Meter im Durchmeffer habende Obferftein aus Borphur, bon

welchem die Geschichte behauptet, daß die alten Mejicaner ibrem Sonnengotte barauf bie Menschenopfer bargebracht batten. Gine Schaar muffiger Leperos, benen bas eigent= liche Bandwert, bas fie treiben, aus ben Gefichtern gu lefen ift, bettelt die Gin- und Austretenben an. ober bietet Rosenfranze und Muttergottesbilder feil. hinter ben verschiedenen Altaren und im Dammerlichte ber Beichtstühle flüstern liebeserfüllte Caballeros mit ihren bunkeläugigen Senoritas; wo anders als bier, läßt fich's ungestört plaudern und gegenseitig Liebesschwüre austauschen, ba bier überdies Santa Madonna bel Carmen ihren Schutz und Segen gibt und sich aller in berlei Angelegenheiten Bedrängten annimmt. Mit ber unschuldigsten Miene der Welt verläft die Senorita mit ihrer Duena bie Rirche, bas friedliche Stellbichein, und nimmt mit unnachahmlicher Grazie bas ihr vom Caballero gereichte Weihmaffer bin.

Wir verlassen die Kathebrale und betreten die Plaza mahor. Uns gegenüber brängt ein dichter Menschensknäuel gegen ein großes Haus, das, wie ich ersuhr, das Ahuntamiento, das Stadts oder Rathhaus, ist, in dessen Räumen auch die Börse sich befindet. Nicht nur die alte Welt, in noch höherem Maße ist die neue Welt und besonders dieser Theil mit den problematischen Segnungen des Lotteriewesens bekannt, deun eben diese sich brängende und einander stoßende Wenge stürmt die Stusen des Stadthauses hinan, um einer Ziehung beiszuwohnen. Den traurigsten Eindruck machte der Nationalpalast; er glich mit seiner unendlich langen Façade mehr einem Kransenhause oder einem Gefängnisse, nie aber einer Residenz.

In ben vierzehn Tagen meines Aufenthaltes besegegnete mir oft ein sehr einsach gekleibeter Reiter, ber stumm ohne jede Begleitung burch die Calle de la Primera monterilla ritt, sichtlich bamit beschäftigt, die Bunsche der Passanten aus ihren Gesichtern zu lesen.

Sein bochst einfacher Sombrero beschattete bas von einem blonden Bollbarte umrabmte Gesicht, verbinderte aber nicht, seine fremtländische Nationalität zu erkennen. Das Auge besienigen, ber ihn im Scalatheater au Mailand ober auf ber Biazza San Marco zu Benedia gefeben, taufchte bie eigenthumlichen Berbaltniffe bes Wiebersebens nicht, ja, es war Maximilian, ber erfte Seemann Desterreichs. Wer hatte es geahnt, wie vermochte fich bie erregtefte Phantafie zu bem Gebanten perirren, bak feche Monate später bas leben eines zu ben iconften Soffnungen berechtigenben Mannes vernichtet fein follte. Doch wenn die Geschichte ber letten 50 Jahre bieles, einem ununterbrochen thätigen Bulcan gleichenben Landes uns näher bekannt ift, so verlieren bie traurigen Ereignisse von Queretaro an bem überraschenben Eindrucke, ten fie im ersten Augenblicke machen mußten. Iturbibes Schicffal hatte eine einbringliche Mahnung fein konnen; bag fie unbeachtet blieb, jog bie bekannten beflagenswertben Rataftrophen nach fich. Böllig unglaublich erschien mir die Erzählung eines grauförfigen Alcalden in Botofi, ber einzelne Episoben aus der Weschichte des Landes in ergreifender Weise fchilberte. Die Ermorbung Guereros und anderer Brafibenten biefes bon ben Schreden ber Anarchie beimgefuchten Landes maren unmöglich geeignet, bem neuen Raiserreiche eine rosige Zukunft zu prognosticiren.

Der Reiter verschwindet im Gewimmel der Straße, und wir werden aus unseren Gedanken durch einen schrillen Pfiff aufgeweckt; es ist ein Waggon der Pferdebahn (Forrayo-carril), welche nach dem schönen Schlosse von Tacobaho führt. In Weisco ist dies das beste und bequemste Behikel, und daß eine solche in der Stadt Montezumas existirte, zeigte mir den Einfluß der angloamerikanischen Bölker auf Weisco, wie denn überhaupt selbst dei dem Umstande, daß die Hauptverkehrsadern und industriellen Orte von französischen Bandelsleuten

überschwemmt waren, welche unter bem Schutze ihrer nationalen Waffen sich beträchtlich bereicherten, die Industrie, der Handel und Communicationsbau in den Händen der Yankees ist, denen heute oder morgen das Land als reife Frucht in den Schooß fallen wird und muß, was nur zum Vortheile dieses, die Behauptung ist nicht übertrieden, reichsten Landes der Erde wäre.

Ein Ausflug nach Tacobabo ist in jeder hinsicht Tohnend. Nicht nur, daß der Fremde in bem großen iconen Rloftergarten, ber eben in einen Spitalgarten umgewandelt mar, sich am Anblicke einer üppigen Beaetation erholen konnte von dem monotonen Gin= brucke ber Häuserquabrate und aus bem Getümmel ber fcreienden, fcmatenden und fneifenden Menae bier Rube fand, sondern er genoß auch einen sehr dankbaren Ueberblick über "bas iconfte Ding ber Welt", und es bietet sich Gelegenheit, die fehr interessante, wegen ber vulcanischen Natur des Bobens besuchenswerthe Umgebung fennen zu lernen. Auf ber Fahrt babin fällt bem Fremben zuerst bas großartige und schönste Bebaube von Meiico, die Escuela de mines (Bergichule) auf, welche drei Stockwerke boch und, ein großes Areal bebedent, burch die hellgrune Farbe bes Baumaterials (Porphyr) weithin sichtbar ift.

Wir fahren westwärts, die Häuserquadrate liegen hinter uns, ein langgestreckter, beinahe eine halbe Legua langer, mit einer Doppelallee bepflanzter Plat, belebt von einer in den buntesten Farben gekleideten, lustwandelnden Wenge, einer fröhlichen Schaar brauner und weißer Kinder, welche unter dem dichten und schattensspendenden Laubdache von schlanken Afazien, Ahorn und Platanen ihrer Jugendlust freien Lauf lassen, läßt uns den Paseo von Wejico vermuthen, was uns auch eine

Aufschrift balb bestätigt.

In geringer Entfernung bavon treffen wir bie Alameba, ben besuchtesten und belebtesten Blat von Me-

jico, ber bie Größe ber Blaza mahor besitzt unb als Park ben bestangelegten ber alten Welt nichts nachgibt, nur mit bem Unterschiebe, daß die Natur ihn verschwensberischer als diesseits ber Atlantis ausgestattet hat.

Während die Portales auf der Plaza mahor den Bersammlungsort der Bevölkerung in den Abendstunden und bei dem Schein der hellleuchtenden Gassammen bildet, und die einzelnen Schichten und Classen der Gesellschaft dort durcheinander gewürfelt sind, sinden wir die Ersme der Gesellschaft, die Classen der high life hier völlig separirt von den als Halbmenschen erklärten Mulatten und Indianerabkömmlingen, in den späteren Nachmittagestunden nach der landessüblichen Siesta promeniren. Das obligate Gespräch ist Politik und Revolutionsgeschichte, Regierungsintriguen und Nehnliches, denn an derartigem Stoff sehlt es hier zu Lande nie.

Zwei lange und großartig angelegte Aquäducte fesselle weiterhin unsere Ausmerksamkeit; der erstere führt frisches Gebirgsquellwasser von Santa-Fe zur Alameda und speist die zahlreichen Fontainen der westlichen Häuserquadrate, der zweite leitet das Wasser der zahlereichen Quellen, welche auch die Teiche und Seen von Shapultepec nähren, nach der Stadt, versieht aber die damit betheiligten Bezirke mit sehr trübem Wasser, das mitunter von in Fäulniß übergehenden Pflanzentheilen dustet. Eine aller Begetation dare Hügelreihe von röthslichbrauner Farbe begrenzt den Horizont, ein wenig erquickender Anblick für das an die im saftigsten Grün prangenden Brairien am Red River verwöhnte Auge.

Nimmt man sich die Mühe, einen dieser nicht viel mehr als 200 Meter hohen, kegelförmigen Hügel, von den Franzosen kurzweg Mamelon genannt, zu ersteigen, so ist das Auge durch die zarte und üppig wuchernde Flora im Innern der Krater dieser erloschenen Bulcane angenehm überrascht, die monoton graurothe Farbe der

Lava trägt zur Erhöhung bes Contrastes nur bei. Sie scheinen in ber Entfernung große Hünengräber zu sein, welche ein zu Grunde gegangenes civilifirtes Bolf becken.

Tacobaho selbst verdankt nur dem Ausenthalte bes jeweiligen Präsidenten und gegenwärtig des Kaisers seine Bedeutung als Erholungsort der wohlhabenderen Hidalgosfamilien der Stadt. Im Südwesten sieht man die Zinnen und Thürme des Schlosses Chapultepec im hellen Sonnenlichte erglänzen. Die Räume dieses ausgedehnten Schlosses waren stumme Zeugen höchst trauriger Scenen; vor kurzer Zeit verließ sie die Kaiserin in tiefgedrückter Stimmung, wohl mit einer Uhnung der verdängnistvollen Zukunst.

So mochte es sein, benn ich hörte auf meiner Reise von Mejico nach Beracruz allerorten, baß die Kaiserin in ihrem Wagen viel geweint hatte; einen ironischen Contrast hiezu bilbeten die an allen Orten aufgestellten Triumphpforten und Begrüßungsbeputationen, die festlich geschmückten Straßen, die Transparente mit ihrem obligaten: Viva l'emperador y la emperadriz.

Bergebens sucht das Auge hier auf dem Hochsplateau von Mejico, speciell im Thale von Mejico, an den Ufern der zahlreichen Seen, in den öffentlichen und Privatgärten, Palmen und Bananen, Mangobäume und Guhave, und wie sie alle heißen die föstlichen Früchte der Tropen. Dagegen umfäumen undurchdringsliche Hecken von Stechcactus und Agavenunterholz die Straßen und Gärten und wehren allen unbesugten Einsdringlingen energisch den Zutritt. In den Gärten macht das gute Einvernehmen zwischen unseren europäischen Obsibäumen und den mit Früchten überladenen Olivens, Eitronens und Orangenbäumen einen angenehmen Einsdruck, während das Auge durch die reiche Farbenpracht der Bassissonen entzückt wird.

Die Sonne vergolbete icon bie in ewigem Schnee gebullten Saupter ber zwei Corbillerenriesen am Oftranbe

ber Thalebene; gleich Mbriaben von Sbelfteinen alikert ber Schnee und bas Gis, bas Ginen versuchen konnte zu glauben, daß diese gewichtigen Massen von abkühlenbem Materiale ben riefigen Gefellen alle Reigung zu Bornesausbrüchen vergeben ließen; boch bem ift nicht fo, fie schlummern nur, um ploplich fich in ihren machtigen Eruptionen zu zeigen und ben umliegenden Bemobnern ihre ungeschwächte Herrschaft fühlen zu laffen. Doch wir werben später ihnen sehr nabe an ben Leib rücken, ba die Strafe nach Vera-Cruz an ihrem Jufe porüberführt, und nehmen von ber schönen westlichen Umgebung Mejicos Abschied. Bei unserer Rückfabrt finden wir wieder in allen Strafen bas reafte Leben. auf ben Balconen und Erfern ber verschiedenen stattlich aussehenden Säuser schäfern die dunkeläugigen Mähchen und lassen es merten, bak die beaufsichtigende Duena eingeschlafen ober burch fuße Worte zum Schweigen gebracht ift, mahrend Eltern und andere Bermanbte. benen bas Wohl ber diversen Töchter nabe gelegen, auf ber Terraffe bes Saufes Siefta halten. Diefe Stunde ift ja vorzüglich bazu bestimmt, den unten vorübermanbelnben Berehrern fleine Zettelchen in Form von Canbiten und anderweitigen Sufigkeiten zuzuwerfen, welche mit vor Gludfeligkeit strahlenber Miene sich in ber Thoreinfahrt verlieren, um ben Ort bes nächsten Rendezvous zu erfahren, benn nichts anderes enthält das Zettelchen; ba beißt es gewöhnlich: Beim Altare bes San Juan, San Jose, ber San Maria be Guabeluve ober be los Carmen und so ins Unendliche fort, zur Zeit bes Abenblegens. Doch nicht allein folch belicate Gebeimniffe. sondern auch im Gegentheile witige und oft berbe Abfertigungen für unliebsame und verschmähte Freier, 211bringliche, unangenehme Berehrer und besonders alte Hagestolze enthalten diese süßen, von unsichtharer Band geworfenen Brojectile, welche oft mit raffinirter Graufamkeit einen bervorragenden Gesichtsvorsbrung sich zum Riele mablen. 3ch erinnere mich bei biefer Gelegenheit, ba eben von Mädchen und Frauen Mejicos die Rede ist, einiger Thatsachen, welche auf die Sittlichkeitszustände bes Lantes zur Zeit ber frangösischen Occupation ein arges Streiflicht werfen, und welche Zustände, wie ich allgemein borte, sonst auch nicht viel besser maren. Jebenfalls mufite bie Unwesenheit ber frangofischen Truppen nur schädigend für Sitte und Rechtsgefühl in ber Bevölkerung wirken. Es geriethen ba zwei romanische Bölkerfamilien aneinander, die jede für sich wo möglich noch larere Begriffe von Sitte und Chrbarfeit im Umgange mit Frauen hatte, und welche ben Chebruch eben nicht als Verbrechen, sondern als kleine Schwäche ber Frauen bezeichnete. Ich weilte eben in Monteren (eine ber iconstaelegensten Städte ber neuen Welt, baber auch bie Königin ber Berge genannt) und hatte mich in ber Meson de Guadelupe installirt, als ich schon am zweiten Tage eine febr vifante Neuigfeit erfuhr, welche in ber Stadt verbreitet mar. Giner ber ersten Berichtsbeamten des städtischen Tribunals hatte eine sehr hübsche junge Frau, welche bisber als höchst achtbar galt und ihrem Manne die versprochene Treue noch nicht in flagranter Beise gebrochen hatte (kleinere Bergeben als flagrante werden hier zu Lande nicht beachtet, ba es bier Sitte ift, sich von verschiedenen Verebrern Schmeideleien sagen zu laffen und mehrere Sausfreunde bei sich zu empfangen, welche in der Wahl der dargebrachten Huldigungen nicht selten den Rubicon des häuslichen Anstandes überschreiten). Doch wegen berlei Bagatellen läßt sich ber Chemann fein graues Haar machsen. Das Berhängniß führte Chasseurs d'Afrique nach Monteren, für jeden patriotischen Mejicaner maren es gewiß keine Freunde, doch die Frauen waren in dieser Hinsicht nicht so difficil, das Machtgebot der Liebe übermog alle patriotischen Bebenken, und so auch bei ber Frau unferes Alcalben. Gin junger Lieutenant biefer Truppe

batte es ihr angethan, und mährend ber Gemahl im Berichtssale über Streitigkeiten zwischen Burgern und beutegierigen Solbaten zu richten hatte und einen bemüthigen Brotest gegen bie Blünderungssucht ber Chaffeurs niederschrieb, bestrickte ber Officier Dieser Truppe sein gartliches Weib und zwar ohne gene eine geraume Zeit lang; mahrend ber Gemabl bei ber Saustbure auf die Baffe trat, schlüpfte ber liebentbrannte Abonis zur hinterthure binein. Doch plotlich murbe die Situation verwickelter. Der einfältige Gerichtsberr bekam Wind und überraschte bei einem zärtlichen tote a toto bie Liebenden, ohne aber den Muth zu haben, dem Cheschänder seine wohlverdiente Buchtigung zu geben. Seine Reigheit toftete ihm bas Leben, benn am nächsten Tage war er ber Spionage verbächtig, verhaftet, und es erideint unglaublich aber buchstäblich mahr, friegsrechtlich perurtheilt und mit anderen Opfern ber niedriaften Leidenschaften französischer Machthaber füsilirt. Sein liebes Weibchen hatte ihn bei ihrem Abonis benuncirt und damit gemordet.

Doch ihre That blieb nicht ungerächt; als die Schwadron kurze Zeit darauf Monteren verließ und gegen Saltillo marschirte, sah sie am nächsten Baume vor der Stadt die aller Kleider entblößte Leiche dieses Weibes bei den Füßen aufgehangen. Doch darf man sich hier ja nicht dem Glauben hingeben, daß irgend ein Freund des Gerichtsherrn den Freund gerächt, sonsbern höchst wahrscheinlich hatte ein in seinen Hoffnungen und Rechten verkürzter Hausfreund aus Eifersucht die Treulose bestraft. Solche und ähnliche Thatsachen wiedersbolten sich in den fünf Jahren französsischer Occupation

fehr häufig.

Biele ber Frauen, welche ber Armee nach Frankreich folgten, sind eine Beute im wahrsten Sinne bes Wortes, und ber Borwurf bes Verrathes am Lande, an ihren nächsten Angehörigen, er haftet selbst an ber heißblütigen brünetten Gattin bes Capitulanten von Metz, bessen Charakter baburch in das gehörige Licht gestellt wird, daß er mit seiner zarten Sehälste der Armee gegenüber dasselbe Spiel trieb, als sie gegen ihre Heismat. Wenn aber die Mädchen etwas besser sind als die Frauen, so ist dies der fast klösterlichen Ueberwachung derselben von Seite der Eltern zuzuschreiben.

Die Occupation burch bie französische Armee stellte in sittlicher hinsicht Mejico gleich mit bem Seinebabel, wo Ehebruch Mobe wurde. (Davon mögen zwar auch

biverfe andere Babel nicht loszusprechen fein.)

Doch soll es zur Richtigstellung ber Wahrheit bemerkt sein, daß die eingeborne Bevölkerung, besonders aber der indianische Theil, nicht in diesem Maße wie die spanischen Abkömmlinge und Weißen von diesem

Borwurfe getroffen werben.

Rehren wir nach dieser kleinen Abschweifung zurück in bas Getreibe und Leben ber Stadt. Wer bas rege Leben und Treiben der unteren Schichten ber Bevolferung kennen lernen will, ber verfaume es nicht, bie von der Blaza mayor in der nächsten Entfernung liegenden Markthallen zu besuchen. Dort und in den, eine an die andere sich reihenden Fondas (ben frangösischen Cabarets ober besser ben castilianischen Bentas entsbrechend) der den Marktvlatz umfäumenden Straken herrscht die tolle Lust und das Bergnügen, andererseits umschleichen abgemagerte, bom tiefften Elenbe gebrudte Geftalten bie übermuthig Bechenden. In fpater Racht stunde, wenn in den übrigen Stadttheilen tiefe Ruhe berricht, bochstens unterbrochen von den schleichenden Schritten ber sauernden Caballeros de la noche, tont bier aus ben Konbas und Bulcherien ausgelassene Beiterfeit. Gelächter und wuste Klüche. Sobald wir bie Marktballen betreten haben, find wir betäubt von ben schreienden Anpreisungen ber zu beiben Seiten bes Durchganges sitenben Berkaufer und Berkauferinnen.

Venga usted señor — señorita venga aqui und fo in allen Nafaltonarten weiter. Gine Bube. bor welcher eine in ber phantastischen Tracht der Bacqueros gefleibete Gruppe fogenannter Baarfufler (einheimische Miliztruppen ohne Schube) in Gesellschaft ibrer mugoras und muchachos lagert, bewegt uns, stille ju fteben. Auf ber Erbe fauernd ober an ber Bube lebnend. verzehren sie ihr Mabl (es ist beutlich aus ihren Ge= fichtern zu lesen, daß es heute ihr erftes ift, obwohl bie Conne icon langft ihre glubenden Strablen ins ftille Meer im Westen versentte). Die Bertauferin, eine zweifelhafte Indianerin, hat vollauf die Bande zu rühren, um die Kunden zu befriedigen. Ihre Ruche bietet wie in allen Orten bes ausgebehnten Landes in erster Linie die auf feiner Tafel, felbst jener bes Raifers, und keinen Tag, fehlenden Fricoles (füßeingebrannte Bohnen), die aber mit rothem Pfeffer (Paprica) fo stark gewürzt find, baß eine echte Magbarenteble bazu gebort. um fle, ohne eine Miene zu verziehen, hinunterzubringen. Dazu ift man bie bas Brot stellvertretenben Tortillas (flache Maistuchen), bie übrigens fo tunn verfertigt werben, daß selbst garte Naturen eine ziemliche Quantität vertragen konnen. Brod im Sinne, wie wir es in Deutschland kennen, ift bier zu lande unbekannt, an die Stelle besselben tritt eine Art Luxusbäckerei.

Gegenüber ber oben ermähnten Garfüche bietet eine junge Mestigin gebratene Baldganse und Fische feil, ihrem verlodenben Rufe: Tamales queretano wider-

fteben nur Wenige.

Damit aber Ambrosia nicht ohne Nektar bleibe, so stößt unmittelbar eine Bulcheria an, welche bie Kehlen ber burstigen Seelen mit bem köstlichsten Naß, welches Mejico bietet, nett. Bulque, ber gegohrene Sast ber Agave, ist bas einzige geistige Getränk (außer bem Aquar diente, bas übrigens nur in kleinen Dosen genießbar ist), bas ber Mejicaner besitzt, und welches in ber ärm-

sten Hütte und im prächtigsten Palaste zu finden ist; es ersetzt dem Landesbewohner Bier und Wein, da erssteres (gewöhnlich englisches Flaschenbier) eingeführt, und letzterer nur im Thale von Parras gedeiht. Zur gegenwärtigen Zeit war allerdings der Markt mit französischen Rothweinen förmlich überschwemmt. In Wahrsheit aber ist Pulque ein äußerst frisches, kühlendes, labendes und Ingleich unschädliches Getränk, und der Landmann, der Bacquero, der Reisende überhaupt wäre zu bedauern, wenn nicht der Pulque seinen Durst lächen könnte, da das Wasser an den meisten Orten dernahe

ungeniekbar ift.

Von Matamoras bis Baso bel Macho erblickt bas Auge bes Reisenden rechts und links ber Strake beinahe ununterbrochen sich aneinander reihende Agabepflanzen, bie Spenderinnen bes Bulquefaftes. Rleinen Telegraphenstangen ähnlich ragen aus bem aloeartigen Unterholze die Blüthen und Fruchtfolben heraus, deren Spiten bie Samenknollen enthalten. Bor Sonnenantgang bohrt ber Besiter biefer Pflanzungen alle ertragfähigen Bflanzen nabe bem Erbboben an und sammelt ben herausquellenden Saft in schweinsledernen Schläuchen. Dieser frischgesammelte Caft wird in bolgernen Gefäßen, welche an der fühlsten Stelle des Hauses in ben Boben eingegraben werben, ber Gährung überlaffen und nach beendigtem Processe in kleine Fanchen gefüllt und in ben Bulcherien eingestellt, mabrend für ben Locobedarf im Dorfe ober auf ber Strake ber gegob. rene Pulque in Schläuchen herumgetragen wird. Wenn gut ausgegobren, ist ber Bulgue von schwach mildweißer Farbe und fehr angenehm zu trinken.

In ben Hallen barf man nicht erwarten, geschmackvoll ausgestatiete Pulcherien zu finden, boch findet ber Fremde solche in ben schönsten Straßen, wie in ber Calle primera monterilla ober Calle de Plateros, welche an comfortabler und lururiöser Ausstattung wenig zu wünschen übrig laffen und mit ben Reftaurationslocalitäten ber europäischen Stäbte erfolgreich concurriren würben.

In diesen versammelt sich nun auch gewöhnlich bas Geldpropenthum Mejicos zum allabendlichen Montefviel. Dasselbe wiederholt sich in den unsichersten Bulche= spelunken, nur mit bem Unterschiebe, daß in den letsteren die Verlierenden nicht felten mit dem Cuchillo bie entwickelten Differengen ausgleichen und einige ber vor Fortuna (beffer gefagt burch ihre Lift) beglückten Spieler ein Salta mortale ins Jenseits machen ober mindeftens nahe baran find. Sonft berricht unter ben Stammgaften biefer Bulcherien und auch in ben Fonbas bie patriarchalische Sitte, baß an jedem Tische nur Einer die Zeche bezahlt, und zwar für alle übrigen Conviven, und fo, bag jeben anderen Tag ein Unberer bie zuweilen sehr große Beche zu bezahlen hat. Daß pfiffige Röpfe von dieser Usance einen sehr profitablen Gebrauch machen, kommt nicht gar selten vor. Oft bammert es ichon im Often, die Bergriefen Bopecatepetl und Intuacabatl treten mit ihren weißen Säuptern aus bem Dunkel ber Nacht hervor, und noch ist bie Rube nicht allgemein.

Eilt man in später Nachtstunde nach Hause, so geschieht es nicht selten, daß man über einzelne auf dem Trottoir und besonders unter den Arkaden schlafende Leperos stolpert. Biele von ihnen wissen nicht, wie ihre Brüder auf dem vulcanischen Boden Neapels, ihr Haupt wo andershin zur Ruhe zu legen. Die milde Nachtluft lockt im Gegentheile viele der selbst Wohlhabenden auf die Terrasse ihres Hauses, denn das Klima des Thales von Mejico ist von ausgezeichneter Milde; trot der großen Erhebung der Stadt über den Spiegel des Meeres (2300 Meter) erfreut sich Mejico eines wärmeren Klimas als die gesegneten Fluren des Netna oder die malerische Küste von Granada. Doch unweit

ber Stadt mahnt uns das Alima an das unserer trautent Alpenthäler (wenn auch mit Ausnahme des Winters).

Am Borabende meiner Abreise von Meiico konnte ich es nicht unterlassen, auch einmal nach bem 3 Leguas entfernten Wallfabrtsorte Villa be Guabeluve-Bibalgo zu geben, ba mir ber Befuch von Jedermann empfohlen wurde. Ift schon das Innere der Kathebrale der Haupt= stabt geeignet, das Auge des Fremben, des Anblickes folch angehäufter Schäte ungewohnt, zu blenben, fo ift bies bier noch weit mehr ber Kall, wenn auch im Gegentheile diefe Ueberbürdung und Anhäufung von Ebelmetallen jede Schönheit zerftort. Bei bem Unblicke biefer . von dem Clerus angehäuften Schätze kann fich ber Europaer nicht bes Gebankens an bas bamit in fürchter= lichster Weise contrastirende Elend ber unteren Bollsschichten, bie Verkommenheit bes Volkes im Allgemeinen erwehren. Während in Tejas ber Auswurf ber Menichbeit die Wege und Strafen unficher macht, befaffen fich bier bie reichen und angesehensten Classen ber Gesellschaft (bie übrigens nicht viel beffer als bie eingelnen Individuen find) unter bem Deckmantel eines politischen Bronunciamentos mit Raub und Plünderung und sinken zu ordinären Wegelagerern berab.

Und wieder bestieg ich nach vierzehn Tagen das Behifel, die Diligence, um gegen Osten zum sehnsuchtssvoll erwarteten Meere zu reisen. Mein Körper hatte sich so ziemlich von den Contusionen der letzten Fahrt erholt und ich konnte nun getrost dem Zukunstigen entsgegensehen, war das Band zwischen Körper und Seele durch die vierzehntägige Ruhe wieder nach Kräften her-

gestellt.

Dichter Nebel lagerte über bem Thale, als wir bie Guerita von Puebla passirten und auf ber unabsehbaren gerablinigen Straße nach Tamaulipas, bie mich lebhaft an die Straße von Rovigo nach Padua erinnerte, dahinrollten. Als wir die große, von rothbrauner Torferbe erfüllte Ebene zwischen Ajotla und San Tamaulipas erreicht hatten, hielten wir furze Raft, die Sonne zerrif den Nebelvorbang und gzurblau spannte fich ber himmel über bas weite Thal von Deico. 3ch bestieg ben Thurm ber Kirche und war oben angelangt entzudt vom Anblide ber Stadt, Die unter mir im Thale ausgebreitet balag. Der Wald von Thurmen und Rubbeln ichien zu wogen und gestaltete bas Bilb au einem bochft unruhigen; zwischen ben Steinmaffen wucherte überall buntles Grun bervor, im Weften glangten bie Kenster bes Schlosses Tacobabo in ber Sonne und marfen ihren golbenen Reflex auf ben Garten. 3ch batte Meiico von mehreren Seiten überschaut, aber von keiner Seite war ber Anblick so lohnend, als von bier, obwohl Niemand barauf aufmerkfam gemacht wurde. Der Anblick ber grunenben Dase ist um so lohnenber und für das Auge wohlthuender, als die nächste Umgebung von Tamaulipas ungemein troftlos ift: ber rothe Lavafand erfüllt, von ben Maulthieren aufgewirbelt. bie Lufte und bullt Alles ein, mabrend er ben Denschen beinabe erstickt, die baum- und überhaubt vegetationelose Ebene aligert in ber Sonne, ba ihre Flache mit Salzfrhstallen überzogen ift, ein buntler Streifen Wasfers, bes immer feichter werbenden Tescucofee's. umborbet im Norben und Weften bas Bilb. Auf bem See in weite Ferne gerückt, erregen bie fcwimmenben Garten (Chinampas), welche ben Mejicanern ben größten Theil ihres Bedarfes an Gemufe liefern, bie Aufmerksamkeit. Doch bie Zeit mahnt zum Aufbruche, ber Rutscher ruft ben Thieren sein "Andales" zu und weiter gegen Often geht es, in einer undurchbringlichen Staubwolfe eingebüllt.

Wir erreichen Buena Bifta, bis wohin, von Ajotla angefangen, bie Straße stetig steigt, um ben Sattel von Rio Frio zu überwinden. Von hier eröffnet sich noch einmal eines ber schöusten Panoramas, bas ganze Thal von Mejico mit seinen zahlreichen kleinen und größeren Seen liegt vor dem Auge des Beschauers. Die scheidende Sonne im Westen wirst ihre Strahlen in einem sehr spizen Winkel, die Hügelkette des Nochistongo wirst ihren gigantischen Schatten nach Often, die an ihrem östlichen Fuße liegende Landschaft völlig verdunkelnd. Ich erinnere mich, selten so ein umfassen-

bes Banorama gefeben zu haben.

Um in une bie Erinnerung wach zu halten, bag wir noch so recht im Bereiche souveraner Raubgelüfte wären, erscholl plötlich ber Ruf: Alerte a los armos! Die Bassagiere und ber vor Furcht bebende Diligencetutscher, sein Gefährte im Stiche laffend, eilten in ben nächsten Corral und beeilten fich, bas fehr wenig wiberstandsfähige Thor zu verrammeln. O los chinacos! jammerten bie zwei uns zur Escorte beigegebenen Dilizlanciers, welche in Todesangst um ihr Leben schwebten und schon im nächsten Momente zu baumeln glaubten. Kurwahr es mußte biese Angst für die Bassagiere tein ermunterndes Zeichen sein. Glücklicherweise mar bie Angst unbegründet, der garm blind; zwar sprengte im Galop eine Reiterschaar burch ben Ort, boch es waren kaiserliche mejicanische Lanciers, die in der Kerne bes undurchbringlichen Staubes wegen unkenntlich maren. mährend ihre Waffen in ber Sonne blitten. Nachbem fich Alles von bem eben überstandenen Schrecken erholt hatte, murde die Fahrt fortgesett; die zwei Lancieros ber Escorte ritten mit einer mahren Jammermiene neben ber Diligence. Bum Dienste in ber Armee gepreßt, von ihrer früheren Beschäftigung binweggeriffen, mar ibr jetiger Beruf nur Qual für sie, umsomehr als bas grausame Borgeben ber Feinde fie in steter Furcht und angstlicher Bein erhielt. Die Rabl ber vorgesvannten Maulthiere war verdoppelt, benn es galt ben Pag von Rio Frio \*) zu

<sup>\*)</sup> Sattel am Norbfuße bes Ithuacahatl, 3100 Meter liber bem Metre, in ber Tiorra fria liegenb.

überschreiten. Die Temperatur nahm in empfindlicher Beise stetig ab, im selben Mage, als wir immer bober binauf tamen, schwanden Cactus und Aloë, Maquet und Agave: bunkelgrune Richten und Föhren, langaftige Wehmouthfiefern nehmen beren Stelle ein, ein vollftanbiger bichter Nabelholzwald in feiner jeden Europäer anheimelnben Bracht umgibt uns. Die lanbschaft wird immer mehr und mehr dufter, ber fcmale, in den Abbangen ber bichtbemalbeten Berge eingeschnittene Kabrmeg führt beinahe in einer geraden Linie aufwärts, ohne bie Steigung milbernbe Serventinen: ftellenweise ift ber Weg ein sogenannter Brügelweg, indem auf langeren Strecken ber Boben Moraft ift. Unfer Gefährte balancirt in erschrecklicher Weise, die Thiere bedürfen ber unausgesetten Aufmunterung, mabrend die Baffagiere fo berb gerüttelt werben, daß oft bie auf ber Borberfeite ber Site Befindlichen auf bie in ber Tiefe Sitenben mit der Bucht ihres ganzen Gewichtes fallen und vice versa, unartifulirte Schmerzenstöne und überlautes Beulen wechseln sich ab. Endlich nach brei langen, uns eine Emigfeit buntenben Stunden erreichen wir in borgerückter Abenbstunde Rio Frio, die Haltstation ber Diligence, ein kleines Dorf beinahe am höchsten Bunkte bes Baffes gelegen. Unfere Glieber find völlig fteif vor Kälte, die hier wirklich febr empfindlich ift. Und wie zu erwarten, in bem Zimmer ber Meson (übrigens eine hinfällige Bretterbude) auch nicht ein einziger Brafero, an bem man die erfrorenen Glieber aufthauen laffen könnte. Das Waffer in meiner Bivouacflasche war gefroren. Eine felbst zubereitete Bowle half mir über die Rälte und Lanameile dieser Nacht binmeg. 218 die Sonne ber Erbe ihren ersten erwärmenden Ruft gespendet und fiche im Dorfe zu regen begann, verließ ich bas Gefängniß und befah mir bas Dorf.

Burbe nicht ber Mangel an Schnee einerseits, bie im Often noch in bunkles Grau gehüllten Fluren ber

Ebene von Buebla mich an Mejico gemahnt haben, so hatte ich mich im oberen Engabin wähnen müffen, wenn auch bei einer Zeitdifferenz von 3 bis 4 Monaten. Dichter, starker Frost bebeckte den Boden und den Bald, bessen Bäume wie mit Mehl bestaubt erschienen, nahe dem Hause rauschte ein riesiger Bach den östlichen Abstang hinab, der von den ewigen Schneeregionen des Intuacahatl gespeist wird, eine Reihe von Sägemühlen, einige morsche Bretterhütten, eine kleine Kapelle (die nie sehlt), sie bildeten das Oorf Rio Frio (jedenfalls einen der am höchstgelegensten bewohnten Orte).

Den östlichen Abhang ging es nun schnell hinab, bie Tierra fria lag balb hinter uns und wir erreichten in wenigen Stunden die Tierra templada (die gemäßigte Rigion). Womöglich war der Weg jett noch schlechter als früher, unsere Leiden gesteigert, die Lenben beinahe schon wund von dem unausgesetzten Humpeln und Rütteln, einige der Passagiere hatten Beulen an den Köpfen davon getragen, und noch war sobald

tein Enbe abzuseben. ,

Bald aber vergagen Alle diese unabanderlichen Uebel, benn ein imposantes großartiges Bilb fesselte Aller Augen; wir hatten eben bie tiefe gahnenbe Schlucht bes babinschäumenden Rio Frio überschritten. und bie jenseitige Rampe erklommen, als zu unserer Rechten bie beiben von ewigem Schnee bebectten Riefen ber Cordilleren fich in nächster Nabe aufthurmten. Der nähere, beffen Form nun beutlich erkennbar mar, ber Ittuacabati ober la dame blanche genannt, erglänzte in bellem Sonnenlichte, von keiner Wolke beute umgeben, prafentirte er fich uns in feiner gangen Dajestät. Bon biefer Seite angesehen, gleicht bie Masse einem auf einem Ruhebette liegenden menschlichen Rorper (baber auch ber französische Rame), Ropf (Nase), bie über ber Bruft gefalteten Bande und bie Fufe find beutlich ausgeprägt, während die ziemlich tief berabreidenbe Schneebede einem riefigen Babr- ober Reideltuche gleicht einem Schleier, ber bie rubente Tobs bebeckt. Bon ben Indianern ift ber Berg beilig # balten, nur mit ehrfurchtevoller Scheu magen fie ibm zu näbern, indem sie annehmen, dak fich ibr in bas Innere gurudgezogen babe und nur ju gewill Reiten feine Stimme erschallen laffe (worunter. wenn auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehabten Eruptionen verstanben finb). Der zweite gut butförmige Riese trat uns auch balb vor Augen. 🚭 nem Saupte schienen fleine graue Dunftfaulen zu eitfteigen, bie mit ber Schneerede ichmollten und mit Erfolg, ba einzelne buntle Stellen, abnlich Tintenfletten in einem weißen Linnentuche, fichtbar maren. Es ift gewik ein febr eigentbumlicher Anblid, unter ber Glutsonne ber Tropen, mit ewigem Schnee bedectte Berge au finden, die unferen europäischen Bergfonig, ben Mont-Blanc. um 3-600 Meter überragen. Unter ber gietnlich weit berabreichenden Schneegrenze beginnen baft bunkle Nabel = später Laubwälder und noch in bebeutenber Bobe Cacteen und Agaven sichtbar zu werben. Sobald wir in ber Ebene von San Martino angelanat waren, ging die Fabrt schnell von statten, in immer größerem Bogen entfernten fich bie, bie Chene umfaumenben Bebirge, Die Strafe mar immer mehr verfanbet, Die Chenen von Aiotla und Meico ichienen bieber gezaubert zu fein Alle halben Leguas, balb rechts. bald links ber Strake erblickte man fleine Ortschaften. pon beren Kirchtburmen beinabe ununterbrochen ber Rlang ber Gloden entgegenscholl. In San Martino. einem größeren Orte an ber Strafe nach Buebla, murbe unsere Weiterfahrt burch eine baselhst eben abgehaltene feierliche Brocession unterbrochen. Ohne sich lange zu befinnen, stiegen ber Cochero sowie die beiben une gur Escorte beigegebenen Lanciers von ihren Bferben ab. und beeilten fich, neben bem Befährte in die Rnie au

Anten und ben Briefter um feine Benediction au bitten. Bis zu welchem Grabe ber Bigottismus bier zu Lanbe ausaebilbet und entwickelt ift, lebrte mich bie folgenbe Scene ertennen. Aus unferer beschaulichen Rube und Stille wurden wir wie vou einem Blite aus beiterem himmel auf bas Unfanfteste emporgerüttelt. Eine nicht enben wollende Detonation, von Klintenschüffen herrührend, begleitet von einem bumpfen Pferbegetrappe, aus welchem ein vielstimmiges Viva la liberdad! Muerto a los Francese zu uns vom Eingange bes Marktes ber ertonte, veranberte bie Scene. Alles ichaarte fich um ben Briefter, ber seinerseits, seines großen Ginflusses und imponirenben Stellung als Diener bes Ratholicismus bewußt, gravitätisch bas Haupt bob und ber anstürmenben, etwa bunbert Mann gablenden Chinacosbanbe entgegenschritt. Bor bem bie Monstranze boch emporhaltenben Briefter zogen fich bie wilben Gefellen mit ben Worten nPardon Senoru zurück, ihre Lassos inarimmia schwingend über bie unerwartete, bochit unliebfame Störung ibres Beutezuges; benn Blünderung war ibre Absicht, ba Tags zuvor ein großer Lebensmittel= transport für die kaiserliche Armee angelangt war, ber feiner Beiterbeförberung barrte. Die Bigotterie rettete biesmal ben Conpoi.

Hat man Gelegenheit, ben großen Andrang des Publicums zu den Kirchen und Klöstern, die devote Ehrsucht vor den Priestern und allen heiligen Gegensständen, das beständige Immunreführen von mit der Berehrung der Heiligen im innigsten Zusammenhange stehenden Ausrusen zu beodachten, so muß der Contrast dieses digotten Gedahrens zu den verwahrlosten Zuständen im Lande, wo die Begriffe über Eigenthum, Recht und Sitte sehr getrübt und verwirrt sind, um so greller erscheinen. Die Aehnlichkeit der Wegelagerer in Wezico mit den Banditen Italiens ist erstaunlich groß; diese wie sene beten an den Stusen des Altars der Santa

Birgina um bas Gelingen eines geplanten Ranbes. Nach biefem unsanften Intermezzo nahm bie Procession ihren ungestörten Berlauf, ganz wie in ber Metropole bes Lanbes ertönten von allen Terrassen Böllerschuffe, bie zur Berherrlichung bes Festes abgeseuert wurden.

Nach mehr als einstündiger Unterbreckung konntem wir unsere Weiterreise aufnehmen und dursten uns zu dieser zufälligen Unterbrechung nur Glück wünschen, da uns dadurch nur eine höchst unangenehme Bezegnung mit den harmlos scheinenden Bajadieros, welche sich nachträglich stets als Raubritter entpuppen, erspart blieb.

Unseren Rosselenker mukte das Intermezzo in San Martino zu wohlthuender Gile angespornt baben, benn er bieb unbarmbergia auf feine ftorrigen Diulas los. Gespenstige Schatten umbullten ben binter uns liegen= ben Bopecatepetl, die Racht fentte fich aufs land, aber auch wir waren geborgen, Bueblas gaftliche Dauern nahmen uns auf. Gin belles "Qui vive" schlug an unser Ohr, wir paffirten eben bie Guerita be Deilco. An Größe und Einwohnerzahl die zweite Ctabt bes Axtefenreiches, ftebt fie an Schönbeit, Regelmäfigfeit. Reichthum und Bracht ber Metropole nicht nach, ja freilich ist dies individuelle Anschauungsweise - ich mage es zu behaupten, daß Puebla be los Ungelos ber Residenz den Vorrang abläuft. Der Gesammteinbruck ber Stadt und ihre prachtvolle Staffage am hintergrunde (bie zwei Schneehäupter Bopecatepetl und Itstuacahatl) ist wohltbuender und angenehmer als jener von Wejico.

Unfer erster Besuch galt ber schönen Plaza be los Armas, beren Pflaster über ber Straße erhaben, und welche mit einer schönen großen Fontaine geziert ist; hier concentrirt sich wie in Mejico auf ber Plaza mahor bas gesammte rege Leben ber Stadt, ähnlich wie in Mejico umfäumen auf brei Seiten schöne Portales ben

Ĺ

geräumigen (aber viel kleiner als bie Blaza mabor au Mejico) Blat, mabrend die vierte Seite von ber impolanten großen Kathebrale eingenommen wird. Aeußerlich völlig schmudlos und unansehnlich, nur burch Größe bes Umfanges, burch bie Sobe ber beiben Thurme und ber Ruppel imponirend, ist man bei Betreten bes Innern auf die Stelle gebannt. Die Kathedrale von Me= iico und selbst jene von Guabelupe-Hidalgo, sie treten wie armliche Dorffirchen zurud; geblendet von ber Maffe eblen Metalles, sucht bas Auge vergebens einen Rubepunkt, von welchen ausgehend es mit Muße bas Ensemble muftern fonnte. Chor und Sauptaltar fesseln ichlieklich bas Auge und verschaffen uns einen mabren Runftgenuk. Die Rotunde, innerhalb welcher ber Sauptaltar aufgerichtet ift, steht unübertroffen ba, bas bafelbst herrschende Dunkel verleitet uns zum Glauben, bag bie Mauern aus gebiegenem Golbe bergeftellt mären, und bei naberer Brufung finden wir ben gangen bellen Kreis ber Rotunde mit den in goldenen Rahmen gefaßten lebensgroßen Bilbern riverfer Beiligen ausgetäfelt, kein Stückben bloke Wand ist bier sichtbar. Bor bem Hauptaltar fteben zwei maffive riefige Altarleuchter von einer Groke, bak ein ausgewachsener Mann im Innern bes Schaftes bequem Blat nehmen könnte. Das Chor mit ber Orgel, ein Meisterstück mejicanifcher Holzschnitzerei, ist in seiner Art nicht minder werthvoll, die aus schönstem Mahagonpholz hergestellten Holzverkleidungen find über und über mit in Cocosnugholz eingeschnittenen Ornamenten bedeckt, welche große Tableaur's, Episoben aus ber Geschichte bes Christentbums in Meico barftellend, umrahmen. Die Thurflugel bes hauptthores find ebenfalls mit folden Schnikereien und mit Golbgeflechten formlich überlaben.

Die Kathebrale von Buebla gilt auch als die reichste Kirche des weitläufigen Landes; daß dieser Ruf nicht auf Uebertreibung beruhe, davon hatten wir uns überzeugt, und Erstaunen erfaßt ben Frembling, in beffen Deimat die Kirchen ichmucklos find, über ben an biefem Orte aufgehäuften Reichthum, ben bie Prieftertafte ben Einwohnern bes Landes (bie Beschichte weift barüber manches buntle Blatt auf) entrig, um zu biefer Macht in jedem Sinne bes Wortes zu gelangen, bie fie noch beute im Lanbe befitt.

Bir eilen nun burch bie Straken, welche in ibrer Regelmäßigkeit und Gleichartigkeit Mejico, die Metropole des Landes, übertreffen. Gine wogende und in lebhaftem Berkehr begriffene Menge burchströmt bie jur Blaza führenden Straffen. Einen eigenthümlichen Anblick gemähren bie theils einfach und in bechft tomischer und mannigfaltiger Folge aneinander gereibten. theils mit allerlei bunten Bilbern bemalten Saufer. welche überbies bie und ba in einigen Strafen mit Rarnatiben und Statuetten in großer Angahl verfeben find. Bon ben Terraffen ber Bäufer hangen bunte Tepviche berunter, aus ben Kenstern Kabnen und Buirlanden. Wir bogen um eine Ecke und ein bober mit Blumen bebeckter Triumphbogen ftarrte uns entgegen; alles bies maren Ueberrefte ber Empfangsfeierlichkeiten bei dem letten Aufenthalte des Raifers, bem bas Bolt zugejubelt hatte, um ihn 6 Monate später bem Tobe au ovfern.

Die Bevölferung ftraft ben Beifat de los Angolos Lügen, benn bag biefe nicht aus Engelsgeschöpfen zusammen gesett sei, bavon konnten wir uns überzeugen, ba wir am Abend besielben Tages in ber Calle be San Bartolomeo Zeugen eines auf offener Strake unter Tausenden von Baffanten verübten Morbes waren und bei welcher Gelegens heit die Borübergehenden zu unferer größten Bestürzung gar teine Anftalten zur Berfolgung bes Mörbers trafen, fonbern im Gegentheil nur mit gleichgiltigem Achfeljuden und bem obligaten "Carracho" bas Opfer als

in aller Orbnung und von rechtswegen abgemacht er-

Unter ber wogenden Menge fielen mir zahlreiche, sehr befect gekleirete und abgehungert aussehende Gestalten auf, beren Gesichtszüge von denen der eingeborenen Bewohner sehr abstachen, — es waren die Ueberreste eines aufgelösten Truppenkörpers österreichischer Freiwilliger, welche mit Sehnsucht die Heimfehr erwarteten. In letzter Zeit ohne Sold und geregelte Berpflegung, glichen sie einer Trapperbande aus Louisiana, und einzelne von ihnen lungerten auf dem Pflaster vor den diversen Bulquespelunken herum; es nahm mich sehr oft Wunder, daß nicht viele dieser Herumsirrenden der herrschenden Nachsucht zum Opfer sielen, wenngleich es an solchen nicht mangelte, wovon uns in der Folge der Weg von Orizaba nach Paso tel Macho belebrte.

Als wir des Abends bei dem trüben Schein der Laterne durch die Straßen nach Hause eilten, erregten einzelne große, hellerleuchtete Locale unsere Ausmerksamsteit, aus denen fröhliches Lachen und Treiben auf die Straße drang; es waren große Pulquerien, welche in ihrer Ausstattung und Einrichtung mit den ersten Restaurants der alten Welt wetteisern durften, und welche selbst von Leuten aus der Ferne besucht werden, da in der Umgegend ein vorzüglicher Bulque geerntet wird.

Unseres Bleibens in Puebla war nicht lange, ber Mahor bomo ber Diligenceunternehmung fündigte uns bie Weiterreise an und wir verließen mit dem Grauen bes tommenden Tages die Stadt der Alöster und Kirchen, beren Zahl aber durch die Franzosen um ein besbeutendes verringert wurde, während die noch bestehenden die frischen Spuren der durch die Belagerung im Jahre 1864 angerichteten gräulichen Berwüstungen an sich trugen, und bei deren Vertheidigung die Mönche Wunder der Tapferkeit verrichteten, aber auch förm-

lich becimirt wurden. Ein Reisegefährte ans ber Stadt gab uns hierüber interessante Ausschlüsse, und konnte es nicht über sich bringen, von Zeit zu Zeit ein "Cambrone francese" auszustoßen. Seine Schilberung von der Plünderung der Stadt durch die eindringende französische Armee stellte dieselbe mit den Hunnen auf eine gleiche Stufe. Für Foreh und in noch höherem Maße für Bazaine kannte er kein genügendes und entsprechendes Wort der Berachtung und Anklage. Kirchen- und Leichenraub und Schändung, gewaltsame Erpressung und Hinnordung reicher Einwohner lieserten den Franzosen die Mittel zur Bereicherung.

Der Anblick ber Stadt von Often aus war ein wahrhaft entzückender, mehr als Mejico, glich die Stadt einem wogenden See, aus dem die Masten der Schisse hervorragten. In kurzer Zeit passirten wir Amozoc, das eigentlich nur einen Außenmarkt von Puebla bildet, und humpelten, dis zu den Achsen der Räber im Sande,

fort gegen Diten.

Rechts und links der Straßen fäumen Cactus und Aloshecken, deren Grün durch eine zollhohe Staublage in ein monotones Grau verwandelt ift, dieselbe ein; in größerer Entfernung von der Straße, welche übrigens sehr frequentirt ist, da sie die Hauptverkehrsader von der atlantischen Küste nach der Hauptstadt bildet, streischen hohe und mit spärlicher Begetation bedeckte Bergstetten. Die Orte sind auf der ganzen Straße dis Orizaba, der nächsten Stadt, sehr spärlich gesäet. Bon Puebla dis Canada, einem kleinen Orte in der Tiorra tomplada, eine Strecke von 36 Leguas, rollt der Karren stets im Sande dahin, der Blid des Reisenden erblickt stets nur Cactus: und Aloshecken und Gebüsche, zwischen welchen der grauweiße Sand wie ein Leichentuch hervorschimmert.

Unterwegs überholten wir mehrere Truppencolonnen ber französischen Urmee, welche alle nach Beracruz marschirten, um nach Sause sich einzuschiffen, ba Bruber

Jonathan ben Mann an ber Seine in unzweibeutiger Beise aufgefordert hatte, sich zurüczuziehen, was er auch thun mußte, wenngleich die Gloire der grande nation dabei ein starkes Leck erhielt. Ein neues, schönes Banorama, das uns an den Anblick der zwei Schneefürsten westlich von Luebla erinnerte, entzückte unser Auge, als wir San Augustin de Palmar, einen kleinen Ort, hinter uns hatten.

Einer riefigen maffiven Byramide gleich, ftieg vor uns aus ber Chene ber mit ewigem Schnee gefronte Citlaltepetl oder Bic von Orizaba empor, seine Contouren scharf im blauen Aether abzeichnend, mabrend bie por une liegende noch zu durchmessende Chene in einer scharfen krummen Linie ben Horizont begrenzte, so bak es ben Anschein batte, als mare ber Bic wie aus ber Unterwelt emporgestiegen, und jenseits biefer scharfen Kante murbe ber unenrliche Raum bem Beobachter entgegenstarren. 3mmer naber trat ber Riefe an uns beran, immer beutlicher wurde seine Korm: als wir bas einer Dase in der Wüsse gleichende Canada erreicht batten, tonnten wir erft recht feine impofante Beftalt und Ausbebnung erkennen. Wir waren nun am Rande bes großen über 1800 Weter boben Blateaus von Anghuac angelangt, das nun eine kurze Strecke nach biesem Orte in zwei großen Abstufungen mehr als 1200 Meter fteil abstürzt. Die in bas Thal von Drizaba über bie Cumbres (so beißt dieser Bag und das Gebirge) hinabführende Runftstrafe erreate unfer gerechtes Eritaunen; in ihrer Unlage und Berstellung barf fie fich mit ben Alpenstraffen ber Schweit und Tirols meffen, ihr jetiger Rustand aber mar schaubererregend und dem maghalsigsten, phlegmatischen Sohne Albions mochten bei ber Hinunterfahrt in die Barranca von Rancho Colorado grausige Bebenten aufgestiegen fein.

Einer Riefenschlange gleich windet fich in gahlreichen turgen Serventinen Die Strafe vom Sattel bes

Baffes in die schluchtähnliche Barranca (Querthal) best Rancho, feuchte Rebel entsteigen berfelben, mabrent bas Tofen bes Gebirasbaches ben Schrei bes Geiers und bas Bebeul bes Wolfes übertont; tabl und schroff fteigt bie Wand empor, mabrend ber diesseitige Abhang mit ichmuden Tannen und Richten bebedt ift. Blücklich find wir im Thale angelangt, boch nun geht es wieder ein ziemlich Stud aufwarts, um bann wieber auf einem halebrecherischen, vielfach geschlungenen, steil abschüffigen Wege in bas Thal von Orizaba binabzusteigen. Dben auf ber Bobe biefes zweiten Abschnittes bes großartigen Cumbrepaffes ift bie Ausficht eine besonders lohnende. Der Blid schweift aufwärts burch bas vielfach gewundene Thal, zur Linken blickt der filbergelokte Bergriese ernft und feierlich ins Thal, feinen eiekalten Bauch babinfenbend, ber einer Cascabe abnlich berabfturzt über die steile Felsenwand und eine empfindliche Kälte hervorbringt, so bak, da auch bie Sonne nur turge Reit bes Tages bem Boben ibre erwarmente Runeigung schenft, nur nothrürftig ber grunende Reim aus feinen starren Fesseln gelockt wird; kleinen Maulwurfeblis geln glichen bie Säufer bes unmittelbar unter uns liegenben Ortes Acultzingo. Munter geht es nun im ebenen Thale weiter, bis wir nach mehreren Stunten in ben fich plötlich ausbehnenden Thalkessel von Orizaba gelangen. und damit die Region der Tierra caliente erreicht baben.

Welch große Beränderung, welcher Unterschied im lanbschaftlichen Charakter, der, je näher wir nach Orizaba kamen, immer größer wird. Berschwunden sind Cactus und Aloë am Rande der Straße, riefige Bananenspflanzen und mit Früchten beladene Orangen- und Citronenbäume erfreuen das Auge mit ihrem hellen, saftigen Grün, der Raffeestrauch und das Zuckerrohr treten aus dem üppigen Gebüsche neben dem in aller Pracht entfalteten Mais hervor, über alle diese breiten die

Fächerpalme und die Mangolie ihre schattenspendenden Blätter. Bir sind eben um 1500 Meter bem Meeresspiegel näher und es sproßt und keimt unter diesem himmelsstriche aus jeder Spalte und Fuge bes bunkel-

braunen, unerschöpflich fetten humusbobens.

Drohte und bisher ber Straße wegen stets eine Trennung ber Seele vom Leibe, ob bes erbärmlichen Humpelns, so versanken wir nunmehr stellenweise in ben weichen, zähschlammigen Boben, so baß selbst eine Completirung ber vorgespannten Maulthiere nicht half, und ber Lenker bes unförmigen Behikels seine ganze vielsagende Berebsamkeit aufbieten mußte, um die vor Schweiß triefenden Thiere vorwärts zu bringen.

Einige ichwarze Kanonenschlunde bräuten uns bei ber Guerita entgegen, ein naseweiser flaumbärtiger Souslieutenant inspicirte mit anscheinend gewichtiger Rennermine die Physiognomien der Insassen. Diese Inspicirung mußte zu feiner Zufriedenheit ausgefallen sein, benn ein näfelndes "En avant" gab uns freie Bahn.

Einem einzigen Garten gleich breitet fich bie Stabt Drigaba im Thalkeffel aus, in den hinein ber riefige, vertappte, gegenwärtig stumme Gefelle Bulfan's, ber Bic tes Citlaltepec, schaut, bie Bewohner ftets mabnend, daß aller Tage Enbe noch nicht gefommen fei, um fich forglofer Rube binzugeben, wofür die bis zum Kuke bes Riesen berabreichenden Lavaschuttfelter eben= falls sprechen. Der Einbruck bes Gesammtbilbes ift großartig; hier im Thale um uns eine tropische, in aller Rulle und Bracht prangende Begetation, unmittelbar ober uns eine Region ewigen Schnees, welche nach allen Seiten ihr eifiges Baffer ins Thal entfenbet. Bahrend ber Racht, wenn ber stille bleiche Leibensgefährte unglücklich Liebender sein filbernes licht über bas Land streut, gleicht ber Bic einem Berggeifte, beffen giganfischer Schatten bas ganze Thal in undurchbringliches Dunkel bullt.

Nicht nur seiner Lage in einem schönen Garten wegen, sondern auch an und für sich ist Orizaba ein hübscher, freundlicher Ort. Da die Straße nach Paso bel Macho, nach dem Berichte des Majordomo, mit rückmarschirenden Truppen und den dazu gehörigen Fuhrwerken verlegt war, so waren wir in der That zum geduldigen Abwarten verurtheilt.

3ch hatte es nicht zu bereuen, benn bieser Aufenthalt, ber glücklicherweise nicht gar zu lange währte, verschaffte mir einen sehr eigenthümlichen Unblick, machte mich zum Augenzeugen einer höchst komischen Scene, beren Schilberung ich hier einzussechten nicht under-

laffen fann.

In allen Straßen und auf allen Pläten lungerte die französische Soldatesta herum, theils die vorübergehenden Frauen und Mädchen auf die zudringlichste Art molestirend und mit rohen Scherzen beleidigend, theils vor den Pulqueboutiquen in mehr oder minder unzurechnungsfähigem Zustande sich untereinander und mit harmlosen Passanten balgend; überhaupt wurden die Sitten des Landes durch diese Schne der grandonation, die an der Spitze der Civilisation schreiten will, nicht sehr verseinert.

Ein bichter Anäuel verrammelte die Strafe nach Buebla, in steter Erwartung ber kommenden Dinge.

Bazaine, ber helb von Met, war bes Bormittags mit seinem Stabe in Orizaba angefommen und hatte in ber Calle de Puebla sein Absteigequartier genommen.

Das unruhige Warten ber Menge galt bem stündslich zu erwartenden Einmarsche des 3. Zuavenregimentes, das sich in der ganzen Campagne bestens ausgezeichnet hatte, und welches nun mit fliegender Standarte durch ben Ort vor Bazaine defiliren sollte. Ohrenzerreißende Musik verkindete den Anmarsch dieser größtentheils aus dem Abschaum, den Flaneurs und Gamins von Paris sich recrutirenden Regimenter. In legerster Haltung,

bie einem beutschen Solbaten bie Haare zu Berge getrieben hätte, rückten biese enfants pordues, auf bem Tornister ein ganzes Waaren- und Geslügelmagazin tragend, johlend und singend immer näher. Boran ber Tambour major mit seinem martialischen Barte und bie mit betto Barte versehenen Sappeurs, welchen sich die Spielseute anschlossen.

Balcon, um bie Truppen vorbeibefiliren ju laffen.

Doch fiebe ba. welch bakliche Ungethume fommen ba angeflogen von ber Auppel ber gegenüberliegenden Rirche und placiren fich je paarweise zur Rechten und Linken bes bespotischen Marichallo? Welche Bebeutung mag biefer Zwischenfall haben, bag alle Mübe, biefe baglichen Thiere zu verscheuchen, vergebens ift? Wie aus Stein gemeißelt, figen fie gleich Schilbmachen auf ibrem Blate. Es find Bilotes ober Masgeier, Thiere, welche hier zu Lande beinahe heilig gehalten werben, und beren Berlettung ober Töbtung streng geabnbet wird, indem sie auch von unberechenbarem Nuten find und bei bem herrschenden ganglichen Mangel an Berichtsorganen, welche für bie Salubritat unb Sanität ber Stäbte forgen, beren Stelle vertreten und alles Mas, bas bie hauptverkehreabern bes lanbes in dieser Region ber Tierras calientes ju hunberten bedectt, mit geschäftiger Gile wegschaffen. Go groß bie Dienste auch find, welche fie ber Menschbeit barurch im Lande leiften, so ist ber Anblick berfelben ein höchst widerwärtiger, welches abschreckende Bilb noch greller wird, wenn fich biefelben auf ber Erbe ober ben Dachern ber Saufer fortbewegen, wobei man ihren hübfenden, einseitigen Gang und ihren langen, nadten Sals und Ropf erft bemertt. Wie oben erwähnt, maren es nun folche Masgeier, welche tem ehrenhaften Helden das Bergnügen eines unerwünschten Rencontre machten.

Sben schritt ber Tambour maior unten vorüber umb warf seine Canno mit meisterhaftem Beschick (fo boch und mit Berechnung,) bag fie fast bie Rafe bes Marschalls traf, welcher entfett zurlichwich, worauf bie Spielleute ben Defilirungsmarich fpielten. Diefe bocht fomifche Situation tounte aber unmöglich lange ben ausgelaffenfter Stimmung befindlichen Ermbes auf ber Strafe unauffällig bleiben, besonbers war bies von ben Pariser Kindern nicht zu erwarten, die mit ungewöhnlichem Scharfblid und Chic ben Caufalnerus awischen ben beiben Dingen erfaften. Und ebe wir es uns gewahr wurden, brach auch die ganze, Zeuge biefer Szene seienbe Truppe in ein infernalisches Lachen aus: felbst die in Reib und Blied marfcbirenben Bou-Bou tonnten ibr Lachen nicht banbigen; im Gegentheile, irgent ein Wittopf forie: Ouh la la, v'la les pilotes qui attaquent la charogne! in welchen Ausruf der ganze Chor mit frenetischem Gebeule einstimmte. Bie boti einer Tarantel gestochen, jog fich Bazaine jurud. Go war ber helb von Det bei feiner Armee befannt unb beliebt. Diese Episobe darafterifirt aber auch treffenber als alles Andere bie Disciplin und ben Geift, welcher in dieser Truppe berrschte.

Die Truppe hielt hier einige Tage Rast; bieses Zutreffen war unserer Weiterreise günstig, benn am nächsten Morgen rollten wir schon wieber auf ber Straße nach Corboba weiter und waren herzlich froh, aus bem wüsten Treiben in Orizaba herausgekommen

zu fein.

Mußten wir von Buebla bis Orizaba tagelang immer ein und basselbe schmuck- und reizlose Bild einer Steppenlanbschaft vor Augen haben, so reihte sich jett im Gegentheile ein schönes und wildromantisches Landschaftsbild an bas andere, besonders imponirend aber war ber Uebergang über den Rio San Michele, dessen Ufer eine echt tropische Begetation, gekennzeichnet durch

Lianen und Schlinggewächse, zierte. Jene feuchte Moberluft, welche aus bem Urwalbe stets herausweht, sie verrieth uns auch hier die Natur und das Alter des Balres. Kaum aus der Schlucht des Flusses heraus und auf der jenseitigen Höhe angelangt, trat der von der Sonne mit einem Goldregen überschüttete Pic von Orizada aus seinem Verstede und zeigte sich nun in seiner ganzen Herrlichkeit und Majestät. Bon dieser Seite ist auch seine Ansicht die schönste und lobnendste.

Ohne Zwischenfall erreichten wir Corboba, ein Städtchen, das in der Geschichte von Mejico eine große Rolle spielte und gegenwärtig auch von einigen Dentschen bewohnt wird, welche durch Fleiß und Ausbauer emporgekommen und als geschickte Handwerker in weitem Umfreise bekannt waren.

Nach langer Zeit war es mir wieber gegonnt, iene Manniafaltiafeit und unfagliche Schönbeit ber Begetation anzutreffen, welche mich in Westindien entauckte. Der Markt bot alle Arten tropischer Früchte in bunter Menge, bei welcher Gelegenheit wir es nicht verfaumten, uns für bie beinabe mafferlofe Strede von Baso del Macho bis Beracruz vorzuseben. Die Umgegend Corbobas ift reizend icon, Raffee-, Buder- und Banillepflanzungen reihen fich aneinanber, wie eine Berte an bie andere. Albions rübrige und praftische Sobne baben sich bier niedergelassen und verwertben einen Reinen Theil jener unerschöpflichen Fruchtbarteit, welche ber Boben besitt, und beleben bie Begend mit gablreichen fleifigen Arbeitern aus ihrer Beimat. Soll bas Land, bessen Naturschätze einzig in ihrer Art und unerschöpflich find, wieder zur Blutbe tommen, fo tann bies nur burch bie Einwanderung von Bölkern und Elementen geschehen, welche Befete und Recht achten und aufrechthalten, welche nur die Arbeit als Erwerbsquelle anerkennen und nicht wie in ber Begenwart ben Raub und Diebstabl ale ordnungemäßig fanctioniren.

Ru welchen. Menschen unwürdigen, schändenden: Repressalien in bem burch bie frangoissche Invasion berbeigeführten Kriege bie beiten Parteien griffen, batten wir Gelegenheit ju feben, als wir Corroba im Ruden batten und nun eine geraume Strede burch iconen, lichten Wald fuhren. Gine Legion kablköpfiger Bilotes, welche in einer Entfernung von einigen bundert Schritten por une bie Strake und ben Rand tes Baltes belagerten. bereitete uns auf ein grauliches Schauspiel vor. Wir maren endlich auf ber Schredensstätte: am rechten Balbesfaume an ben groken Dangolicaften bingen auf einer Strede von mebreren Schritten funfgebn frangofifche Soldaten und mehrere faiferliche mejicanische Gensbarmen an ben Fußen baran festgebunden; ibre Augen fehlten ihnen, fie maren ausgestochen. Dbne fich im Dinbesten beirren ju laffen, maren bie Bilotes mit bem Frage ihrer Opfer beschäftigt. Colche Unblide emporten uns auf ber Strede von Matamoras nach Miontereh sehr oft, nur waren es bort meist Weijicaner, und unter biefen febr viele Briefter unt Dlonche, welche mit bem Kreuze in ter Sand, bas fie ihren Leuten im Rampfe gegen bie fremben Eroberer poranbielten, nunmehr als Opfer barbarischer Grausamkeit zwijchen Simmel und Erbe bingen.

Kaum bieser Unglücksstätte entrückt, erwartete uns ein neuer entsetzlicher Anblick, ber uns bas Blut zum Kopfe jagte; eine Reihe von ben landeküblichen Fuhrwerten lag zertrümmert in ber bedenlosen Straße, die Deichselstangen in die Luft ragend, an welchen die ermorbeten und beraubten Fuhrleute sammt ihren Frauen aufgeknüpft waren, während sämmtliche Maulthiere, welche zur Bespannung gedient hatten, schen von den Pitotes zur Unkenntlichkeit zerrifsen waren. Die That mechte kaum vor einer Weche geschehen sein, von einer Bestattung der Leichen war hier keine Rece, das bestorgen die besagten Thiere. Eine Zentnerlast fiel uns

Allen vom Herzen, als wir aus bem Bereiche biefer Gräuelthaten waren, in welchem überdies eine verpeftete Luft ben Athem vergiftete und selbst ben Abgehartetsten

in Ohnmacht setzen konnte.

Mit rührender Sorgfalt und damit der Reisende, dem es gelungen, sich bisher mit heiler Haut durchzuschlagen, nicht ohne jede füße Erinnerung an die Herrlichkeiten des Landes von hinnen ziehe, ist bestens durch die Straße von Chiquite nach Paso del Macho gesorgt. In Chiquite wurde unserer Diligence die dreisache Anzahl von Maulthieren vorgespannt, denn es galt einen Hohlweg und Bergrücken zu passiren, der die schlimmste Klemme auf der ganzen Strecke von Veracruz die Mezico bildet.

Wir empfahlen unsere Seele und noch mehr unseren Körper allen gütigen unsichtbaren und sichtbaren Mächten, und ich konnte mich nicht des Gedankens erwehren, daß sich mir die beste Gelegenheit darbieten würde, praktische Untersuchungen über die Lehre vom Stoße zweier unelastischer Körper anzustellen, als wir, durch den Cochero beschwichtigt, der uns mit mitleidiger Miene versicherte, es wäre die Fahrt denn doch nicht so arg und er könne uns seierlich garantiren, noch lebend in Baso del Macho anzukommen, die Weitersahrt antraten.

Wenn Iupiter seinerzeit diese Gegend gekannt hätte, er ware bestimmt nie in Berlegenheit gewesen, seine emeutesüchtigen Vice- und Untergötter zu bestrafen, benn was waren alle Tantalusqualen, was alle Siste phusplagen gegen diese Folter. Es bedurfte meines größten Stoicismus, ben ich selbst den Comantschen gegensüber nicht entwickelt hatte und kannte, um hier nicht verzweiselt zu sein.

Mein ganzer Vorrath an Phlegma und unverwüftlichem Gleichmuth war bahin, meine Reisegefährten gaben beinahe kein Lebenszeichen mehr von sich, sie

Betäubung batte ibre wohltbuenben Kittiche über fie ausgebreitet, nur einer von ihnen fam bei ben einzelnen erbbebenartigen Erschütterungen und Stößen zur Besinnung und rief bann jebesmal: "Garde a vos reins" und fürwahr, es hatte feine belle Noth bamit. Raum war bas Hinterrad aus einem ber metertiefen Abgrunde. mit welchen die Strake bedeckt war, durch die verzweifelten Unftrengungen ber ichier zusammenbrechenben Thiere herausgefördert, so nahm bas eine Vorberrab feinen Weg über einen mehr als fußhoben Steinblod. während beinahe zu gleicher Zeit bas biefem biametral entgegengesette Hinterrad wieder in eine unergründliche Tiefe versant; ein mit Stentorstimme bervorgebrachtes Alerte! Cargo derecho! ober Cargo izquierda! bes Rutschers, bessen Geistesgegenwart und Birtuosität über alles Lob erhaben ift, obwohl fein malitiofes Lachen, welches seinen Mund bei dem Anblicke unserer elenden Lage umspielt, von wenig Nächstenliebe und Theilnahme fpricht, ruttelt alle Insaffen bes Behitels instinctmäßig auf und rettet uns, indem wir der stricten Weisung bes bier in diesem Kalle unumschränkt und unfehlbar gebietenben Cochero Folge leiften, vor bem gräulichsten Umsturze. Ein ersticktes Webgeschrei und verbiffene Buthausbrüche erfüllen die Luft, denn bei diesen fortgesetten, mehr als zwei Stunden mabrenden Equilibrirfünsten unseres Bebikels, ist unser ganzer Körper, insbesondere Sande und Geficht, mit blauen und grunen, ebenen und plastischen Eindrücken, die wir uns auf die unschuldigfte Art ber Welt einander felbft beigebracht haben, bebectt.

1

In solchem jämmerlichen Zustande, der das Herz bes größten Misanthropen erweichen mußte, erreichten wir mehr todt als lebend Paso del Macho, doch nicht um Ruhe und die unumgänglich nothwendige Heilung unserer Leiden und Schmerzen zu finden, sondern nur um bes nächsten Tages dieselbe Tortur in veränder-

٠

ter und womöglich verbesserter Ausgabe zu erleben, benn noch trennen uns 25 Leguas vom Meere und biese Strede muß mit ber Bahn zurückgelegt werben.

Um bas Mag ber Leiben voll zu machen, zeigte sich nun auch die Natur in ihrem Zorne und Jupiter Fluvius öffnete die Schleusen des himmels. Bergeblich flüchteten wir in die mit Lehm und Holz gebeckten Baracten, welche ben bompofen Namen Botel führen: ber unaufhörlich niederstürzende Regen durchnäfte uns bis auf die Haut, dabei war die Situation eine für furchtsame Gemüther verzweiflungsvolle. Nachtgleiche Dunkelheit lagerte über ber Erbe, anfangs fielen bie Tropfen thalergroß, grelle, feurige Blige burchzuckten bie Atmosphäre, mährend der Donner im Gebirge ohne Unterbrechung wiederhallte. Das Schauspiel wurde immer grokartiger, die Blike fuhren nabe vor uns in bie Erbe und schienen alles zu belecken, benn bie Saufer batten burchwegs ben Anschein, als würden sie leuchten, ja felbst aus ben sich flüchkenben Thieren strömten feurige Dunfte aus. In einer Stunde waren bie Straken ber improvisirten Stadt in eine unergrundliche Pfütze umgewandelt, über welche, um jum Bahnbofe zu gelangen, man füglich im Rachen batte feten müffen.

Mit unaussprechlicher Sehnsucht warteten wir auf bas Grauen bes kommenden Tages, die Schauer dieser finstern Nacht, vor welcher selbst die Cottopes und Schakale Schutz im Orte suchten, so daß man beim Heraustreten aus dem Hause und dem fahlen Schein der Laternen ganze Rubel dieser Prairieräuber unter einem Schoppen zusammengekauert fand. Ihr ohrenzerreißendes Geheul erfüllte die Lüfte. Endlich hob sich der bleierne Schleier und schüchtern wagte die Sonne den Bersuch, und Arme zu trochnen und die Wege zu ehnen. Ersteres war ihr gelungen, doch nimmermehr die zweite Arbeit; sie mußte die vergeblichen Anstrengungen ein-

gesehen haben, benn balb verschwand sie im Gewölke. Der Train setzte fich in Bewegung; wir gingen bem ungewissen Tobe entgegen, benn bei bem unbeschreiblichen Auftande dieser Bahn, die überdies durch ben letten Regen bevastirend bearbeitet mar, that Jeber aut, mit bem Leben abzurechnen und sich auf eine Kabrt ins Jenseits vorzubereiten. Obwohl aufanas bie Schnelligfeit eine fehr mäßige mar, fo versvürten mir bennoch schon die Ginflusse ber zahllosen Unebenheiten ber Schienenstränge in ben unbulgterischen Schwankungen. worin der Oberkörper versetzt wurde, welche bei zunehmender Geschwindigkeit bes Zuges in rapide Bendelschwingungen ausarteten, wobei man noch von Glud reden konnte, nicht jedesmal wie von unfichtbarer Sand F an die Waggonwand geschleubert zu werben, sondern unermübliche Ausbauer im Gebrauche seiner Banbe als' Stoffballen beweisen konnte. Die Schwanfungen wurden immer unerträglicher, ber Train ichien wie ein Schiff zur See zu ftampfen und zu rollen, und es nahm mich Bunder, daß nicht einige meiner Reisegefährten in einen analogen Zuftand, wie die Seefrankheit es ift, verfielen.

Wir kamen zur Brücke über ben Rio Solidad, welche nur zur Noth aus Holz construirt war, da die Chinacos die eiserne zerstört hatten; ein Biquet schwarzer Egyptier, welche der Khedive seinem Freunde an der Seine zum Geschenke gemacht hatte, hielt hier Wacht, wie denn auch stets jeder Train eine Escorte von diesen

schwarzen Kriegern aus Rubien mit sich führte.

Ein eigenthümliches Geräusch, wie von einstürzeichen Gerüsten herrührend, drang unter uns herauf, als wir die Brücke passirten, von beren Söhe wir in die Fluthen des Rio Solidad blickten, worin sich eine Schaar jener gemüthlichen Gesellen tummelte, welche schon am Rio Nueces in mir liebliche Gedauken keimen ließ. Ein nichts weniger als tröstlicher Gedauke durche

zuckte unser Gehirn, Die Gesichter wurden freibeweiß, wir erwarteten jeben Augenblick ben Zusammenfturz ber Brücke.

Wie neugeboren athmeten wir baher auf, in mehreren Augen perlte eine stumme Dankesthräne, als wir die Brücke hinter uns hatten. Mit sausender Eile ging es nun wieder vorwärts, wir glitten förmlich dahin, denn die Bahn besitzt auf ihrer Länge von 20 Leguas ein Gefälle von 450 Meter. Ich hatte in Uncle Sams Territorium die Ohiobahn ihrer ganzen Länge nach besahren und kannte bereits die Art der Angloameritaner, ihren undändigen Leichtsum und Waghalsigkeit, mit welcher sie das Leben auf das Spiel setzen, wenn Geld und Zeit zu gewinnen sind, aber hier schienen sich die Maschinensührer verschworen zu haben, uns direct mit kürzestem Aufenthalte ins Ienseits zu spediren; Lützows verwegene Jagd konnte nicht schneller durch die Lüste sausen.

hinter bem Orte und zugleich Bahnftation Golirab gleicht die Gegend rechts und links bes Babnbammes in vielen Hinsichten ben Nieberungen am Rio grande bel Norte; so weit bas Auge blickt, eine von burrem Grafe, großen Maffen von Gerölle und fparlicher Baumvegetation bedectte Cbene. Gin mit einem Gifengitter umachener Grabbügel in ber Nähe ber Station Cameren fällt uns auf, er bedt bie fterblichen Refte einer Schaar Tapferer, welche wie die Sohne Spartas an ben Thermopplen, auch hier 24 Stunden lang einer breifigfachen Uebermacht einen heroischen und unbefiegbaren Biberftand leifteten, wobei von ber fleinen Schaar. mit Ausnahme einiger Schwervermundeter feiner bie Wahlstatt lebend verließ. Diese Episode, einer der hellften Buntte in bem Feldjuge von Mejico, fie gereicht auch Deutschland zur Ehre, benn mehrere feiner Landesfinder befanden fich bei tiefer Belbenfchatr. Bar es ein Wunder oder ichienen wir zur Unfterblichkeit bestanirt

zu sein, wir hielten schließlich im Bahnhofe von Beracuug an, besaßen alle Glieber und lebten überhaupt noch.

Welches Entzücken durchwogte meine Bruft, als ich den Lärm der an die Gemäuer der Wälle andonnernden Brandung vernahm, in diesem Momente schienes mir die lieblichste Musit, denn die Qualen fanden ihr Ende; stieß mir nicht noch hier irgend ein Caballero ein Wesser in die Brust, um mein Erbe anzutreten, so konnte ich frohlocken, mit heiler Haut davon-

gefommen zu fein.

Ich gab mich ber Hoffnung hin, bald, vielleicht schon in ben nächsten Tagen, ben Boben bieses zwar schönen, aber nichts weniger als gastlichen Landes mit bem schwankenben Schiffsverbecke vertauschen und damit nach Osten zur alten aber gastlichen Welt der Heimat steuern zu können. Doch mehrere Tage verstrichen, ohne ben leisesten Schimmer einer Realistrung meines Wunsches. Das Gewirre und Getümmel der sich nach Frankreich wieder einschiffenden Reste des französischen Occupationsheeres war nur geeignet, mir die Stadt überdies unleidlich zu machen; doch eben diesem zufälligen Zusammentreffen war es zuzuschreiben, daß es unmöglich war, auf dem Dampser der transatlantischen Compagnie einen Platz zu erhaschen.

Enblich lichtete sich ber Horizont. Bazaine, ber moralische Henter bes unglücklichen Kaisers, hatte mit seinen Knechten ben Schauplatz seiner ruhmvollen Helbenthaten verlassen, um einige Jahre später bieselbe Rolle zum Unglücke seines eigenen Baterlandes zu spielen; Besseres war nicht zu erwarten, die Scene in Orizaba seinem unzweideutigen Causalnezus mit seinem

Charatter.

Carracho, cambrone francese, so lauteten allersfeits die Schmeicheleien, welche ihm nachgesendet wursben. Auf alten Gesichtern las man die hellste Freude ob bes Abzuges ber verhaßten Fremdlinge. In ber

Calle de Parrocchia und auf ber Plaza de l'Alcalde promenirten die durch ihre Schönheit bekannten Frauen und Mätchen von Beracruz, auf dem Molo hatten sich Batrioten versammelt, welche den die Anker lichtenden

frangösischen Rriegeschiffen nachsaben

Balb schlug auch für mich die Stunde des Scheidens; sie versetzte mich keineswegs in die damit verbundenen wehmüthigen Gefühle, sondern im Gegentheile,
ich begrüßte mit herzlicher Freude die schmucke Barke,
welche mich über den Ocean bringen sollte. Ein stürmischer Nordwestwind machte mir das Einschiffen beinahe unmöglich; bennoch zögerte ich nicht und stand
bald am Berbecke der "Bonne Esperance". Die Sonne
täherte sich dem Zenithe und warf ihre glühenden
Strahlen auf die Molo's der Stadt, als der Lootse
eintraf um die Barke sicher aus der klippenreichen Rhede
berauszubugsiren.

Wir konnten alles Tuch entfalten und flogen einer Möve gleich hinaus in die unermeßliche See. Bald war die Küste unseren Augen entschwunden, nur das weiße Haupt des Citlaltepetl ragte noch majestätisch über dem Horizonte heraus, von den Strahlen der scheibenden Sonne in einen einzigen sunkelnden Edelstein verwandelt; einem riesigen Leuchtthurme gleich, spendete er uns sein Licht; mir war er wie eine Warnungstafel vorgekommen, die Götter nicht freventlich zu versuchen. Endlich versank auch diese in den Fluthen. Auf Nimmerwiedersehen glitt mir unwillkürlich über die

Lippen.



## Inhalt.

| =                                       | 5eite |
|-----------------------------------------|-------|
| Reisebitber ans ber algerischen Cabara  | 1     |
| Drei Monate unter ben Ulab Gibi Scheich | 82    |
| Erinnerungen an Westindien              | 51    |
| Erinnerungen an Tejas                   | 69    |
| Bon Mejico nach Beracruz                | 88    |

Juday.

•

. \_\_\_

|  |   | · . e |   |
|--|---|-------|---|
|  |   |       | - |
|  |   |       |   |
|  |   | . •   |   |
|  | · |       |   |
|  |   |       |   |
|  |   |       |   |
|  |   |       |   |
|  |   |       |   |
|  |   |       |   |
|  |   | ·     |   |
|  |   |       |   |



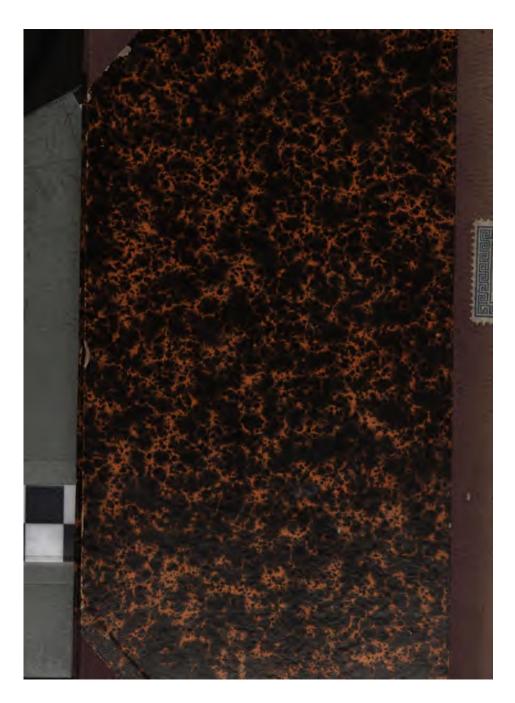